

Deutschland erwacht



# Deutschland erwacht

Werden, Kampf und Sieg der NSDAP

101 .- 200. Zaufend

Mein Name, ben ich mir aus eigener Kraft erwarb, ist mein Titel.

#### *<b>Dorwort*

14 Jahre Rampf laffen feine Beit, Gefchichte zu fchreiben.

Wichtiger als Aufzeichnungen und Betrachtungen über die Ereigniffe felbst war der tägliche Dienst auf der Grraße, in den Versammlungen, auf den Rednertribunen und bei den Ausmärschen. Wichtiger waren die Leitartifel in der nationalsozialisiischen Presse, die Flugblätter und die Plakate.

Die nicht zu erschütternbe Zuversicht Abolf Sitlers, daß Deutschland vom Untergang gerettet werden könnte, hat ihre glangoolle Bestätigung gesunden. Nun ist es an der Zeit, den Heldenmut und die Zapferkeit der Männer niederzuschreiben, die mit unverzagtem Bertrauen gegen eine Welt von Feinden angingen.

Die alte Garbe hat es verbient, daß man davon spricht, wie dieser Sieg errungen wurde und welcher Opfer, welcher Krastanspannung und welchen nie erlöschenden Glaubens es bedurste, um das Ziel zu erreichen.

Schon sind ein Großteil der Helbentaten dem Bergessen nabe. Das allzu rasche und allzu stürmische Zempo eines 5000 Zage dauernden Kampses hat viele Dinge in den Hintergrund gedrängt, die wert sind, niemals vergessen zu werden.

Molf hitler und seine Bewegung — heute gekannt, geliebt und geachtet von einer gangen Nation — sollen uns auch fländig in dem Kampse vor Augen stehen, den sie gegen haß, Feindschaft, Aerteumdung und Unversand führen mußten.

Richt ein Erinnerungsbuch foll bieses Wert sein für die Mittämpser der Bewegung — es soll vor allem den Boltsgenossen gelten, denen damals eine seindliche Presse die Zaten der Nationalsozialistischen Deutschen Freiheitsbewegung verschwieg. Denn nur der versieht Wolf Spiller und seine Bewegung wirklich, der auch die Selchehnisse zu gährigen Kampses bennt.



Der Kangler Aufnahme aus güngeber Best

#### Adolf Bitler

Ser: - welcher Rame murde heute auf der Welt webs gengnnt, ale diefer.

In allen Erdteilen, in allen Landern, tennt man diefe Eilben und verbindet mit ihnen den Begriff der Com und der Gubrerschaft. Millionen von Menschen, nicht Deutschland ichauen beroundernd und hoffend gu auf und felbft feine mutenoften Gegner muffen feine bereagende Perfonlichfeit miderwillig anerfennen.

Bas aber weiß die Belt wellich von diefem einzigstoren Monne? Benia mebr, als daß er am 20. April 1880 in Braunau an der öfterreichifch:banmiden Grenze am raich dabmfließenden Inngeboren murde, und daß er nach einer emtbebrungsreichen Jugend deuticher Kriegefreiwilliger wurde und nach dem Bufammenbruche der Rubrer des Butiches pon 1023 mar. daß er frater die NGDUD wieder ausbaute und sie in 10 mübevollen Jahren gur berrichenden Partei in Deutschland machte.

Aber mie flein und unpollfommen ift doch diefes Bild! Erft wer fich genauer mit der Lebensaeschichte des Rubrere beichaftigt, begreift wittlich das Schictfal diefes einzigartigen Mannes. Noch beutelprechen die Braunquer mit großer Achtung com alten Alois Sitler, dem efterreichischen Bolloffizial

und feiner fconen Frau Rlara, deren dritter Cobn Udolf Bitler ift. Deutschstammig, wie die Bruder jenfeite des Jun, madbit der Junge unter den freusorgenden Sanden feiner Mutter zu einem prachtigen, wilden Burichen beran. 21s Gunfjahriger tommt er mit feinen Elteen nach Paffau, aber ichon nach einem Jahr wird Bater Sitler vensioniert, die Kamilie fiedelt in die Rabe von Lambach an der Traum über, mo ein fleines, berrlich in den Bor: alpen gelegenes Butden einen rechten Tummelplas für den friiden, aufgeweckten Angben bildete, Sier, angefichte des ichnecheladenen Traunftein, des Bollengebirges und des Toten Gebirges leent der Junge die Berge lieben. Unquelofchliche Eindrucke formen die Geele des Angben. Er begreift, daß über aller Ctadtfconbeit die Cconbeit der ewigen Natur fteht, die aus Gottes Ccopferband tommt.

1897 fiedelt der achtjabrige Adolf in die Schule pon Lambach über. Bugleich erringt ibm feine icone flare Stimme einen Dlas bei den Cangeringben des Benediftinerstiftes. Er tommt ins Inteenat des Rlofters, Sier, im Klosterbau zu Lambach tommt er zuerft mit dem magifchen Beichen in Berührung, bas fpater burch ibn gu einem Weltzeichen wieder erhoben werden follte: das Stiftsmappen zeigt dunkel auf bellem Grunde das

Satenfreue, 1000 frimmt er in die Realfchule zu Ling. Der Bater will, daß Moelf Ctaatebeamter merde, mie er felbit einer mar. Aber bier baumt fich leidenschaft. lich der Unabhängigfeiteling des Anaben auf : "Rein, Bes amter werd ich auf feinen Rall." Ein unverfobnlicher Streit bricht aus, ale der Brolffabrige feinen Guts fcbluß. Maler zu merden. verfündet. Mit allen Mitteln wird er ausgesochten. Ub. fichtlich vernachlässigt Adolf die Schule, außerden Sachern, die er leidenschaftlich liebt. Erdfunde und Beschichte. Sier, in der Geschichtestunde. beariff er, mas es beifit, ein Deutscher und Rationalift zu fein. Mit der gangen Rach. drudlichteit, deren ein Junge fabia fein fann, trug er eine fdmarzweifrote Rotarde, grußte er mit dem altdentfchen Gruke: Beil! und fana

er Deutschland, Deutschland. über alles, mochten auch die

COROTTER

Adolf hitlers Geburtshaus in Braunau

Strafen auf ihn beeniederhageln. Mus dem Bolloffigiale. fohn Sitler wird ein deutscher Revolutionar. Da bricht der Tod des Baters ploblich alle Rampfe ab.

Bahrend Sitler in Bien fich gur Runftatademie melben will, ffirbt auch die fchmarmerifch geliebte Mutter. Run fteht der Uchtzehnfahrige verlaffen da. ohne Beld, ohne Ruchalt, und auf der Atademie eröffnet man ihm, daß er nicht fo fehr zum Maler, als zum Urchifeften geboren fei. Aber um die Musbildung gum Ardie tetten zu erhalten, bedurfte es der Abichlugprufung der Schule, - und die eben hatte Sitler an feinen Maler: fraum darangegeben. Schwere Jahre tommen.

Sitler muß fich fein Brot verdienen, ungelernter Arbeiter, der er ift. Er mifcht Bement und tragt Steine, er ift ein Proletarier, wie Millionen andere.



Der 2. August 1914 auf dem Odeonsplat in Münden (oben mitten in der begeisterten Menge Adolf Hitler)

Er lernt den Murtisanus an der Murge tennen. Lernt und sieht, wie diese Bist die Eesle des Arbeiters zerfrijkt. Cieht aber auch, wie diese Leghe aus jüdlischen Munde kommt. Und in diesen Elemdsjahren begreist Sitter, duß nur eines ein Bost retten kann: ein wohrbastiger Sozialismus, der den Kassismanpsgedansten des jüdlischen Marzisanus überwinder, und nicht nur den Urbeiter, sondern alle Chinde umsacht. Burde Sitter auf der Schule zu Ling Nationalist, so wurde er hier in Wien,

Sozialist. Als er 1912 nach Mündyen übersiedelt, da ist in seinem rastios tätigen, leruenden, beobacktenden Geist die Odee des Nationassozialismus aeboren.

Sitter tritt nach Reichsbeutschland über. Sitter lägt ich in München der volltafacten, funsterfüllten Sauptstadt des beutschen Sitten wieder. Im München. On faber von ein Blissfolg der Musbruch des Weltriegs das werchten.

Adelf Hitler ist vom österreichischen Heeresdienst nach wennahger Musterung befreit worden. Über jeht albt es für ihn kein Schwanken. Ein Immediatgesuch an den König von Bapern erwirkt ihm das Recht, beim Listregiment seinem großen Baterlande Deutschland freiwillig dienen zu durch.

In diesem, aus jungen, begeisterten Freiwilligen zusommengesesten Bapelissen Reserve-Insanterie-Regiment Nr. 16 "Liss" tut Wolf hitter unverdrossen, oon belliger Begeisterung durchglübt, 4 Jahre lang härtesten Frontdiesst. Ungablige Mole durchgusert er als Mede-



Bitler im Selde

ummer die Hölle der Feuerzonen. Unzählige Male gelingt der An, mit Einfah aller Kräfte, wichtige Meldungen, an deren das Wohl und Wehe feiner Kameraden hängt, durch der sehende Spertfeuer zu belnach.

Dabei erfaßt er, ein taltblutiger und entschlossenster, auch jede sich bietende Gelegenheit, um rückicteslos unupaden. Go nimmt er elumal, blisssfignell
medend, zusammen mit einem Kameraden einen straniden Officier und 20 Mann aesangen.

Um die Bende des Jahres 1913/16 mlrd allmählich z einem schweren, inneren Gdrungsprozes aus dem junzen, begeisterten Freiwilligen, der im Benegungstrieg gesched und ladend fürmte, minnehr aus Pflichtbenussider alte Frontsolder mit unbeuginnem Billen. 1916 webeilt wieder zu seinen Kameraden an die Front zurückgebeilt wieder zu seinen Kameraden an die Front zurück-

Im Jahre 1917 erhalt Udolf Hitler das Giferne Rreug

Im Jahre 1918 stand sein Regiment sum dritten Bale auf dem alten Sturmboden von 1914 in Flandern. Jeurdischen hat sich auch die Jersesung an der Krout werd deutlicher bemeetbar gemacht, nachdem sich in ker heimat im Frühliche 1918 der Munistinsandelitete kerd seine frühen Schatten bis zur tämpfenden Front zwerfen hatte. Diesen Ult nachten Landesverrates hat Bedi Hiller der Golaldemotratie nie verziehen.

Cnafisce Urtillerie überschüttet am 13. Oktober 1918 den Regimentsobschnitt stundenlang mit Gelbkeug: Graweren, deren Gismollen mit vielen anderen auch Adolf der zum Dofer sällt. Als Halberhindeter kommt er

nach Pasewalt ins Lazarett. Hier erreicht Ihn die Nachricht von der Revolution.

Busammen mit der Gewißheit, daß er wieder sein Augenlicht zuruckerhalt, daß er wieder wird seben konnen.

In diesem Augenblicke gelobt er sich, Politiker gu merden, die Schande der Revolte vom Chrenschilde der Nation berunterzuwaschen.

Im Marz geht der fast Geheilte wieder nach Munchen. Er wird Mitglied der Untersuchungskommisston seines Regiments, die die Vorgange während der Raterepolution prusen soll.

Er wird Bildungsoffizier. Er beginnt mit felner Tatigtelt als politischer Redner und Erzieber.

In diesen Zagen lernt er die "Deutsche Urbeiterparteil" teimen. Es ist ein kleiner Kreis, ein knappes Dugend Männer, die einem Vortrage von Gottfried Keder laufchen.

Nach zweitägigem Grübeln beschließt Hitler hier den Hebel anguschen. Er wird Mitssied Nummer 7, Aus der Deutschen Urbeiterpartei wird die NSOUP — Nationalsplalissische Urbeiterpartei.

3hr Draanfator wird Sitler.

Im 24, Sebruar 1920 pertundet er im großen Sessiand des Münchener Hospirauhauses das Programm der Partei, die berühmten 25 Punkte, die sich viemals gegindert haben. 14 Jahre dauerte der Kampf. Er sühret durch alle Hohen mit Liesen. Im Fener der Kahrtruppen brach aung. November 1923 der esste Eturm der Benogung zusammen. Die Kührer stehen bald darauf vorm Bolksigericht. Alls "Hochverrätter" gefen sie in die Festung

Die Bewegung schelnt tot. Uns der Festung Londsberg scheibet er sein großes Besenntnis, die Geschichte seines Kebens um hiemer Vee, das Glaubensbud des Oristen Reiches, des nationalsplaisissischen Deutschland: Mein Kamps. Um 20. Dezember 1924 darf Hister die Festung verlägen. Um 21. Dezember begann die Utdeit der NSCOUPP von neuen. Diesunal auf anderem Boden. Unf dem Boden der Gegalicht. Mit ihrensigenen Wossen. Unf dem Boden der Gegalicht.

den mir fie fcblagen!" Mus der Bewegungwird eine Partei, Um 27. Februar 1925 verfündet er die Neugrundung im BurgerbrautellerzuMunden. Bartwar der Rampf, ichwer und blutig. Aber nun leuchtet rein und flar das Bild des Mannes einem gangen Bolte poran, - der Befreite Adolf Bitler wurde Range ler des Reichs. Und blieb doch das, was er war, der gutige, große, einfache, pon fanatischer Liebe zu feinem Bolfe erfüllte Menfch, abhold jedem falfchen Drunte, - Baumeifter, der er werden follte, - Baumeifter eines Staates, einer Nation, elnes Reichs. Der erfte Ur: beiter am Werte des Bolles.



Adolf Sitler verwundet im Lagarett von Beelig

#### Die Gründung der Partei 1920

Als der Bildungsossisier hitler den Auftrag erhielt, eine Bersammlung der "Deutschen Atheiterpartei" zu beriuden, ahnte er nicht, daß dieser Abend zu einem entigheidenden, nicht aus für ihn, werden sollte. In einem sleinen hinterslädichen, dem "Leiberzimmer" des Etennederbräus in München, traf er etwa 20—25 Memiden, die einem Bortrage Golffrieß Kebres unkörten.

Bon einer "Partei" tonnte nicht die Rede fein. Es mar ein Berein, ein politischer Debattierelub, in dem die all-

Nach zweitägigem Ringen entschlog sich hitler, der Deutschen Arbeiterpartei beszutreten. Er erhielt den provissorischen Mitgliedosschein Nr. 7. Kein Mensch in Mänchen tannte die "Partei", die glücklich war, wenn sie von irgendwocher ein paar Briefe bekam, und über die Beantworkung dieser Schreiben kundensand obedatierte.

muffe, gegen den Marrismus und die rote Repolution

dem deutschen Urbeiter das Baterland wieder zu erfampfen,

Jeden Mittwoch fand im Kaffee Gasteig eine sogenannte Unsschußsigung statt, einmal in der Woche ein "Sprechabend".

Da aber die ganze Bewegung nur aus sieben Mann bestand, so trasen sich immer dieselben Leute in seltener Einmütigkeit, — und Abgeschiedenheit.

Diese zu sprengen erschien Hitlers erstes Ziel. Wenn etwas aus der ganzen Sache werden sollte, so mußte die Partei aus der Anonymität beraus.

Mit der Hand wurden Einladungen zu Versammlungen grichrieben. hitler selbst trug achtig von ihner persänlich aus. Aber am Bersammlungsabend waren wieder die alten Eieben bessammen, und keiner mehr.

mehr.
Da ging Hitler dazu über, die Einladungsgettel mit der Schreibungihine (dereibung us lassen, — und nun wurde das Ergebnis besser. Die Jahl der Juhörer stieg, auf elf, aus derziehn, auf siedzehn, auf dreiundzwonzig, auf vierunddereisia.

Eine Geldsammlung auf einer dieser Bersammlungen gab die Möglichkeit, die solgende im "Münchener Beobachter" anzukündigen. Und siehe da: es erschienen 111 Personen. Es war ein riesiger Ersola.

Jum erfem Male süblte Sitler, daß er die Gabe besaß, auch vor einem größeren Kriefs gu pfrechen, — eine Zats sache, an die der Borssende der Derteigung glauben sich nicht hatte entschließen können. Sitlere Appell an die Dessemblisseit der Erschienenen lockte sogan 300 Mark aus den Tassen hervor.

Für die Partei mar das ein Bermogen.

Dazu kam, daß nach dirfer Berfammlung eine Reihe von jungen Kräften fich zur Berfügung stellte, mit denen an eine großungige Albeit gedacht werben konnte. Denn in dem Mugenblicke, in dem eine antimaczistische Partei im Jahre 1919—1920 an die Dssentläckeit trat, gab es blutige Köple. Die Dartesstüdtung sinchtete benn auch



Die Wiege der Partei Nebengimmer des Sternederbrau, München

gemeine Unsiderheit, die Fragwürdigkeit jeder Egisten, und jeder Joee, die der Zeit um 1919 den Setempel aufsdrücken, gang deutliss wurde. Immerbin bot eine Brochtüten, dans geküldt wurde. Immerbin bot eine Brochtüte, die ein junger Arbeiter dem Soldaten Hitser in die Hand geküldt, auch die eine Junger Arbeiter dem Soldaten Hitser wertigs, mehr, als der versteissen Brochtüte bie Brochtüte bie Brochtüte der Versteiner Brochtüte bie Brochtüte der Versteiner Brochtüte der Versteiner Brochtüte bestehn Arbeiterpartei. Die diese Brochtüre spiegelten ich Seelenkämpfe, wie sie für hitser Eilbit in seiner Wiener dest und die in abschäufel ausgelechten gehört hatte.

Um andeen Tage erhielt er die Nachricht, daß er in die Partei aufgenommen sei, eine Mitteilung, die ihn gleicherweise zum Arger und zum Lachen reiste.

Aber er folgte doch der neuerlichen Einladung. Sie lautete auf das "Alte Rosenbad", ein obstures Lotal, in dem Hitler num die gange schwunglose Vereinsmeierel der sechs Leute kennenleruse, die sich zusammengeschossen deuten, um den deutschen der den deutschen Aber doch einzusen deutsche um der deutsche deuts

weie Jufammenstöße. Hitter suchte stie nicht, wich sinen zwer nicht aus, und meinte, es sei besser, es in aller Niemtlichteit auf Jusammenstöße antsommen zu salfen, se sich im Dunteln zu versteden. So stieg Ottober 1g auf Gerestwärteller eine neue Bersammlun, 130 Stucker wern gekommen. Ein Bersuch, die Bersammlung zu veragen, wurde im Keine erstückt. Werspellung zu der der die der der Verstellung, 170 Mann worten er abermale eine Kundgebung, 170 Mann worten er weitenen. Nun stieg die Jahl ständig. Bald worten es werdundert, dreisundert, die dem Redner Woolf hitler wöhrten.

Zugleich formte sich im fleinen Kreise aus der Deutschen Scheiterpartei die NEDUR. Die Formulierung der 25 Puntte begann. Es ging nicht ohne heftige Kämpfe ab, eber schließlich siegte der überlegene Geist des Propaamdaleitere der Partei, eben Adolf Hitler.

Die margiftische Presse begann bereits sich mit der weuen Partei zu beschäftigen. Die ersten haßstroßenden Artifel erfchienen. In fermden Versammlungen begannen Anhängere Hitlers zu sprechen. Die Bewegung war nicht mehr unbekannt.

Burden auch die Redner der Deutschen Arbeiterpartei weremden Bersammlungen ständig niedergescheine, so leente man sie doch kennen, und auch der surste Marzik muste sehen, daß da noch andere Leute herumliesen als Sozialdemostraten und Kommunisten, Leute, die sich dor euner gebalten Saust nicht fürchsteten und alles andere worren, als Bourgeois.

\* Eine historische Ede im Raffee Gasteig in München. Hier sagen die ersten Sieben der Bewegung

In der Partei fam es zum Gegenfag zwischen dem "Reichsleiter", einem herrn harrer und hitler.

Harrer erschien das Tempo, das Hiller einschlug, zu stiermisch, und als gar Hiller die Einberufung einer wirklichen Massenschammlung in den großen Frstaal des Hostenschammlung in den großen Frstaal des Hostenschammlung der Bertrandere der Harrer von seinem Posten zurück. Er bestürchtete den Jusammenbeuch der Partei.

Mit aller Energie warf sich Hitler auf die Borbereitung der Berfammlung. Mit Ungestüm überrannte er sämtliche Bedenken allzu ängsklicher Bereinspolitiker.

Aluablatter und Platate wurden ausgegeben, Die Farbe der Platate war ein blutiges Rot, das unter allen Umftanden auffallen mußte. Budem mußten diese roten Platate die Marriften gang befonders reigen, die diefe Karbe glaubten in Erbpacht zu beliften. - und gerade gu Marriften gu fprechen, duntte Bitler das Bichtigfte, gerade die verhehten verführten Urbeiter von links aus den Rlauen der judifchen Rübrer zu reifen, feine pordringlidifte Aufgabe. Che die Rundgebung ftattfand, forgte Sitler dafur, daß das in langer Arbeit fertiggeftellte Drogramm der Bartei gedruckt porlag. Und dann fain jener denfwurdige 24. Februar 1920, an dem aus dem Rlirren der erften großen Saalfdlacht der Bewegung und aus dem Jubel von 2000 Menschen mit der Berfundung des Programms, der Geburtstag der Nationalfogialiftifchen Deutschen Urbeiterpartei ftieg.



Die erfte Geschäftsstelle der NEDUP. Eternederbrau in Munchen, 1920

## Die Geburtsstunde der ASDAP

Um - Uhr 30 follte die erste große Massenberfammlung

Als hiller um ein Viertel nach sieben den Festsaal betrat — angefüllt mit der baugen Sorge, ob er auch auszeichend gefüllt sei —, stand er einer Kopf an Ropf sich drängenden Menge gegenüber, die den weiten Saal überfüllte.

Mit einem Blide überfah Hitler, daß etwa die Halfte der Maffe aus Kommunisten und Unabhängigen bestand, gerade die, zudenen zu sprechen

er sich vorgenommen hatte. Und er war fest entschlossen, die Versammlung unter keinen Umständen

sprengen zu lassen. Die schlingkrästigsten jüngeren Mitglieder der Partei, gediente Goldnten, übernahmen den Saalschutz, bereit, bei der leiseten Störung rücklichtslos die Schreier an die frische Lust zu besörderu.

Benige Minuten, nach: dem Sitler zu iprechen begonnen batte, bagelten die 3mifchenrufe los. Mitten im Caal fam es zu den eriten Bufammenftoffen. Ein Rommunift ichlug einen Sitleranhanger gu Boden. But Ru mar die Raumunas: aftion im Gange. Die Rube murde mieder bergeftellt. Aber nody immer follugen die Bwifdenrufe wie Duer: feblager in die Rede Bitlers binein, der die Brogramm: punfte der Partei gu entmideln begann.

Je länger er sprach, desto weniger Zwischentuse kamen. Das Gebrüll legte sich, Hitlers warme und flare Scimme drang nun durch den gangen Gaal. Beisall rauschte aus, versärtet sich Als der leste der 25 Punkte verkündet wurde, und Hitler den Schlußsigh in den Saal ries: "Die Kührer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsah des eigenen Lebens, für die Durchsschrung der vorstebenden Punkte ricksichtelas einzutreten", da Grach donnernder Jubel los, da stand ein Saal voll Menschen vor Sitter, der zusammengschießen war durch eine neue Uberteugung, einem neuen Glauben und beseelt mit einem neuen Wellen und bestellt mit einem neuen Wellen und einen neuen Biel.

Die NEDAP mar geboren.

Bald gewann die neue Partei wertvolle Freunde.

Der Mundener Polizeiprafident Pohner und der Oberamtmann Fride betannten fich zu ihr. Sie festen fich damit in bewusten Gegensach zur Regierung, die bereits anfing, der jungen Bewegung ihre Beochtung in der Form zu schenken, daß sie ihr die roten Werbeplatate aus "Bertehrarucksichten" verbot, weil sich vor ihnen zwoiele Menschen fauten und den Bertehr demenkaß binderten. Nach Aufsassung der baprischen Regierung war an diesem Bertehrshindernio nicht etwa der Juhalt

der Platate, fondern einzig und allein ibre aufreizend rote Karbe fchuld. Biefo diefe rote garbe bei tom: muniftifden Plakaten feinesmeas derart perfebrs: bemmend wirkte, mar der Regierung offenbar noch nicht zum Problem geworden. Berfagte alio bereits die Regierung, fo fonnte die Partei defto ficherer auf den Polizeiprafidenten Pobner gablen. "Einen Mann von granitener Redlichfeit, von antifer Echlichtheit und deutider Geradlinigfeit, bel dem das Wort: "Lieber tot als Eflave" feine Phrafe, fondern den Inbegriff feines gangen Befens bildete", nennt ibn Sitler in feinem Buche.

Genau die gleiche Charafteriserung past auf den Deramtmann Friet, der ein Jahrzehnt später das Umt des Reichstinnenministers erhalten sollte.

ministers etgalten sollen. In Nichadsen, 1923 ministers etgalten sollen. In Oceanber begründet Hitler den "Bölbischen Beobachter", in dem Dietrich Echart, der getreue Estehart der Bewegung, die Ideen Des Nationaliscialismus verkündete.

Jede Woche rollte eine Berfammlung im Hofbranhaus ab. Und jede Woche war der Saal noch enger, noch dichter gefüllt. Hitlers Überzeugung, daß eine Rede wichtiger sei als ein Buch, erhielt ihre erste Bestätigung.

Die Taktif der Roten schwankte zwischen Bersuchen, die ganze Bewegung totzuschweigen oder ihre Bersammlungen zu sprengen. Da aber beides ohne Konsequenz und ohne jeden Erfolg betrieben wurde, so hatte es und ben Birkung, daß es hiller gelang, eine ganze Reihe von Urbeitern aus der roten Front zu gewinnen.



Die Oberlandler bei der gahnenweihe in Munchen, 1923

Bald liefen die ersten mit Andrade und einer roten Armbinde, auf der im weissen De ein schwarzes Haeinfreu, auchtete, herum. Das war der Galfduss, junge verwegene Burjchen, Coldaten, Urbeiter, Endenten, denen vor derbem Juraden nicht bange war, und

Nuhe und Dednung möhder Berfammlungen
ammtlerten, auf jeden Kall
auteigenossen, die entschlossen
auter Zerror unt Eerror zu
rechen, und esst derauf antomund zu lassen, welcher Zerror
bestere und entschlossener
murke.

con in Hochsonner 1920 con die Organisation dieser dem die Organisation dieser dem die Organisation dieser an, um sich im Frühjahr 1 nach und nach in Humbertten zu gliedern, die sich selbst wieder in Unterander ist dieser in Unterder dieser in Unterder dieser dieser dieser dieser sich zu entwickeln.

Die beginnende Organisses machte ein Parteizeichen, Parteislagge unabweisbar

Temand wußte tiefer um Bedeutung von Symbolen Ketler. Eine Bewegung, Gemeinschaft, ein Bolt, Staat ohne ein Symbol, dem lich die Herten entsimmen das sie all ihre Bedeutung richten können, ist umd damit wirfungsloe. Den die alles halfen dem Ledut Sahnen, von Kolarden. Denn eine em Glaube bedürfen Scharten.

meterfachen Berfuchen

Ter die HafentreugGembol: die rote
dem weisen Conmed dem vorrearts
Hofentreug, ein
von wahrhaft mitEdwang and tounTedwart.

Male die neue Male die neue Offentlichkeit.



Breite Geschäftsftelle der NGDAP und des Negt. Munchens, Oberft. Brudner. Corneliusftraße 10 in Munchen



Co fah die EU 1922 aus



Abung der EN oor den Toren in Munchen 1923

Sie pagte gur neuen Bewegung, jung, wie fie, fraftig und gutunftemeisend wie fie.

Bwei Jahre spåter kam zur Fahne und zur Armbinde, als der Saalschutz zur Sturmabkeilung geworden war, noch die Standarte hinzu, gleichsalls von hitser entworfen.

Im Februar 1921 wagte es die NSDAP zum ersten Male, eine Riesenversammlung im Münchener Birkus abzubalten.

Der Ruhm der Partei stieg. Die Berfammlung im Birtus, als Protest gegen das Pariser Abkommen durchgeführt, brachte 6000 Menschen auf die Beine.

Im Juli 1921 übernahm Hitler die alleinige Führung der NSDUP.

Um 4. Nooember kam die längif fällige Uluseinanderletung mit der Rommune. Hiller hatte für diesen Tag eine Berfammlung im Hosfväusgus angesest, und diese nun sollte unter allen Umständen gesprengt werden.

Seft eine Etunde vor dem Beginn der Aumdgebung erfuhr hitler von den roten Vorbereitungen. Die Geschäftstelle der Partei war gerade an diesem Tage nus dem Heinen Hinterzimmer des Stenneckerbau in ein neues geräumigeres Jimmer übergessebt, und so arbeiteten die Verbindungen an diesem Lage nicht. Nur 46 Mann machten an diesem Mend Gaalfchus, hitler verpflichtete sie einzeln, auf Biegen oder Brechen durchzubalten.

Etwa anderthalb Stunden verlief die Berfammlung ohne wesentliche Störung, aber dann hatten die Roten

der nicht aus gablreichen Wunden blutete, aber es gab nach zwanzig Minuten auch teinen Kommunisten mehr in der Bersammlung.

Um Saalausgang kam es noch zu einer wüsten Schiekerei, doch die SU war nun so in Fahrt, daß sie auch Pistolenschisse nicht mehr aufhalten konnten, und nach einer halben Stunde ging die Versammlung weiter,

Hermann Esser, der die Bersammlung leisete, erteilte Herten wieder das Wort, als sel nichts gescheben. Der erste nachholitige Gieg der jungen Partei war erfossten. Bis zum Pussel ovn 1923 kündigten ihr weder die Sozialdermockrafte noch die Kommune mehr "Utbeisterfause" au.

Hitler verlieh an diesem Abend dem Saalschut den Chrennamen "Sturmabteilung". Und dabei blieb es fortan.

Die GU hatte fich ihren Namen verdient,

Unter ihrem Schucke marschierte kunftig die Bewegung von Bersammlung zu Bersammlung, von Ausmarsch zu Ausmarsch, von Sieg zu Sieg.

Langsam wuchs nus dem Saalschut, aus der Sturmabfeilung die Millionenarmee der braunen Bataillone.

Wer erinnert sich heute, was eigentlich die beiden Buchstaben SU bedeuten?

Sie haben ein Eigenleben gewonnen, jeder weiß, was sie bedeuten, sie sind ein festgefügter Begriff geworden, den Stolz und Ruhm umwehen.

GU!

GU 1922-23.

Mit ihren Sturmabteilun: gen, ihren ständigen Bersammlungen war die Partei in München zu einer Macht geworden.

Reiner in der Stadt, der nicht die Fahne der Bewegung, nicht ihr Symbol gefannt hatte.

Mit Windjacke und Windkappe marschierte, die Hakenkreuzarmbinde am Urm, den Stock geschultert, die SU.

Mit nller Deutlichkeit beftimmt schon damals Hitler, daß die SU unter allen Umständen eine Abteilung der Partei, ihre mobile Formation, ihr politischer Solia-

tion, ihr politischer Gelbstichue, aber nie und nimmer ein Wehrverband fein

Politische, nicht militarifde Goldafen galt es zu erziehen.

Dem für die Heranbildung militärisch geschulter Kräste sehlte jede Boraussehung. Weder ließ sich in einem prioaten Berbande die Rommandodisjiplin so durchsühren, wie es bei einer Urmee selbstoerständliche



Abolf Hitler fpricht am 15. April 1923 zum deutschen Kampfbund auf der Fröttmanninger Heide bei München

genug Mageruge angesammelt, um zum Gturm vorgeben zu können.

Einer der Anführer sprang auf einen Tisch, brüllte "Treibeit", in den Saal, — und im nächsten Augenblick war die Bersammlung ein einziger Hausen brüllender, schreiender, fampsender Menschen.

Die 46 Mann von der SU hatten schwere Urbeit. Rach funf Minuten Kampf gnb es keinen von ihnen, Berausiehung ist, noch ließen sich solche Massen aus vilden, daß sie der Zahl nach ein Gegengewicht gegen der marzistischen politischen Formationen hatten sein kömmen.

Rur eine politische Urmee, voll freiwilliger Disiplin einer Idee verschworen, tonnte diese Aufgabe lofen.

Ja überzeugender Eindringlichkeit hat Adolf Hitler selbst diese Unschauung oom Wesen der SU in seinem

Buche formuliert: Bas wir brouden, find nicht bundert eder apeihundert permegene Berichmorer, fondern bundertmoiend und aber bundertamiend fanatifche Rampfer 🗮 unfere Weltanschauung. Richt in geheimen Ronven: mein foll gearbeitet merden, ientern in gewaltigen Maffen: migen, und nicht durch Dold und Piftole fann der Bewegung die Babn frei amacht merden, fondern allein be Groberung der Erroie. Wir haben dem Tarismus beigubringen, daß ber beer der Strafe Rationalfozialismus ift, man fo, wie er einft der Beer

Etaates fein wird.

dereigebessen orientierte hitler die Ausbildung der ch nicht nach militärischen, sondern allein auteigerenmäßigen Gesichtepunkten, wie er auch beschreinierung bewußt von der der alten Armee

Der erste große Massenafmarich der SU erfolgte einer Protestundsebung des nationalen gegen die Einschrung des Republistiques. Der geschlossen Einmarsch mehrerer Hundersten auf mehenden Jahren erregte ungeheuren Iubel dem bereits sast geschlossen. De den mationalsosialistischen Hundertschaften Debenaplas. Rote werden, die den nationalsosialistischen Hundertschaften kann die Graße bestreiten wollten, wurden mit werden auseinandergesprengt.

Sacdem die folgenden Monate dem inneren Aufbau Samd der Partei gedient hatten, griff im Oktober me ersten Male die NGDAP über München

Berbande hatten hitler zu einem Deutschen Den Geburg eingeladen. In der Einladung war wert, daß es erwunscht sei, wenn er einige Begleiter

Sembergug brachte die 800 Mann nach Coburg, nationalissialistische Gonderzug Deutschlande, mad seine Mannen in Coburg eintrofen, die Feileitung des Deutschen Zoges, mit dem Ceburger Cozialdemokraten entgegen, wonach keine Fahne beim Marsche durch die Stadt entrollt werden dürste, daß überhaupt nicht im geschlossenen Zuge marschiert werden durse und daß schließlich keine Musskapellen spielen dursten.

Auf das äußerste empört lehnte Hitler ab. In ein paar Minuten war die SU formiert, und mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen marfchierten achthundert Nazis in Codurg ein.



Ein Martflein der Bewegung, Coburg 1922

Schon auf dem Bahnhofsplaße kaut es zu ichweren Unpöbeleien, ohne daß die SI reagierte. Die ängsliche Coburger Polizei geleitete den Jug nicht etwo zum ausgemachten Quartier, sondern mitten in die Stadt hinein zum Hofbräuhaussteller. Als der lehte SUMann in den Keller einnichte, verfucht die devender Angege nachzuden, die Polizei schloß schleunigst die Türen, — und die gesamte SU sah eingespeert. Sofort protestierte Historie Kollen die SU an, und Hister verlangte sofortiges Offinen der Türen.

Nur langsam kam die Polizei dem Berlangen nach. Die SU marschierte nun den Weg wieder zurud, den sie gekommen.

Aber nun wurde der Zustand unerträglich. Da die Nationalsozialisten auf Zuruse, Anpöbeleien und Beileidigungen nicht reagierten, griff die Kommune zum Steinbombardement. Damit aber war der SU das Signal gegeben. Zehn Minuten lang hagelte es vernichtend rechts und links und vorn und hinten hernieder, — und dam war nichts Rotes mehr auf der Straße zu entderden.

In der Nacht kam es zu schweren Überfällen auf einzelne Nationalspialisten. Nebrere Parteigenossen vourden von Patrouillen der SU gräßlich zugerichtet aufarkunden.

Daraufhin wurde noch einmal alarmiert und nun mit dem roten Gegner furger Progeg gemacht.

Als der Sonntagmorgen anbrach, war der rote Teeror in Coburg für immer gebrochen.



Der Führer, 1921



Goring 1923. Erfter Gubrer der EU



In Marmbereitschaft gegen die Marriften auf dem Oberwiefenfeld 1. Mai 1923



Oberwiesenfeld. 1. Mai 1923.

Bie nachhaltig die GIl gearbeitet hatte, mertte man erft ein paar Jahre fpater, als Coburg die erfte Ctadt murde, die eine nationalfogialiftifche Mehrheit und einen nationalfozialiftifchen Burgermeifter befam.

Ein furger Streif des Gifenbahnperfonals, das fich meigerte, den Gonderzug wieder nach Munden gu fahren, murde innerhalb einer Biertelftunde gebrochen. Gehr punktlich fuhr der Bug mit der fiegreichen El wieder ab.

Muf dem erften Parteitag der Bewegung, am 27. Januar 1923, konnte Sitler der Partei eine ftattliche Gu porführen, ausgefuchte, durch manche Schlacht icon mammengeschweißte Manner, die der Rabne, die fie trugen. Ebre machten.

Die erften vier Standarten, mit dem Sobeitszeichen der Bemegung, dem guffliegenden Udler, das umfrangte Safenfreus in den Kangen, geschmudt, tonnten bier der Ell übergeben merden.

Die ersten Sundertschaften trugen ichon die einheit: liche neue Rleidung, die Windfappe, die nun ichon gur SI-Muse geworden mar, und dazu die Bindjade mit Roppel und Urmbinde.

3m Laufe des Jahres ichlugen die Sturmabteilungen unter der Leitung Gorings den roten Terror in gahlreichen banrifchen Stadten gufammen. Subrer des Regimente Munchen war Dberleufnant Brudner.

Ensternatisch murde das Land gereinigt und die Meinungefreiheit wiederhergeftellt. Gine rote Sochburg nach der anderen fiel der nationalfogialiftifden Propas ganda zum Dofer.

Allein, der Mars 1923 brachte eine Wendung in der logischen Entwicklung der Gu als politische Rampf: fruppe.

Frankreich befette das Ruhrgebiet.

Sunderte braver GU-Manner ftarben den Beldentod unter frangofifchen Bajonetten. 3m Geptember brady der paffice Widerftand gufammen.

Babrend die Blute der deutschen Jugend im Ruhrgebiet fampfte, verriet der Margismus fie an die Frangofen.

Der Nationalfozialift Albert Leo Schlageter mar das Dofer.

Aber der Leidensmeg der GU im Jahre 1923 mar noch nicht zu Ende.

Satte sie noch jubelnd auf dem Barteitage im Januar paradiert, batte sie am 1. Mai mit ihrem Aufmarich auf dem Dbermiefenfeld den roten Terror in München gebrochen. ebe das Jahr um mar, follte fie ibre erften Befallenen beflagen. Mit atemraubender Genel:

ligfeit erfüllte fich das Befchick. Die Beit mar noch nicht reif.

Bas die Gul fein follte, das hat Adolf Hitler deutlich gefagt: "Comie mir dem Marrismus gefährlich

ichienen maren, lieg Diefer feine Belegenheit unbenutt, um jeden Berfudy einer nationalfogialiftifchen Berfammlung im Reime zu erfticken, beziehungeweise deren Abhaltung durch Sprengung zu verhindern, Lediglich der Ausbau des eigenen Schufes konnte die Tatigkeit der Bewegung ficherstellen, und ihr zugleich jene öffent: liche Aufmerksamkeit und allgemeine Achtung erringen, die man dem zollt, der fidy, wenn er angegriffen wird, felber gur Behr fest. 216 Leitgedanke fur die innere Musbildung diefer Sturmabteilung mar immer die Abficht porberrichend, fie neben aller forperlichen Ertuditigung, ju einer unerschütterlich überzeugten Bertreterin der nationalfogialiftifchen 3dee ausgubifden und endlich ibre Difgiplin im bochften Ausmaß zu festigen. Gie follte nichts zu tun haben mit einer Webrorganifation burgerlicher Auffassung, ebenso aber auch gar nichts mit einer Geheimorganifation." Rady dem Zusammen: bruche 1923 und nad der Neugrundung der Partei und der GU 1925 murden denn auch fogleich wieder die erprobten Marimen der EU-Musbildung eingeführt, und nach diefen unverrudbaren Grundfagen erfocht die braune Urmee einen Gieg nach dem andern.



## Erster Reichsparteitag in München 1923

Um 24. Februar 1920 war die Partei begründet worden.

Um 27. Januar 1923 trat sie zum ersten Reichsparteitag an-

Beld weiter Beg wurde in diefen drei Jahren gururkgelegt. Als die Portei begann, befag fie nichte als

erledigen. Eine kleine AblersSchreibmaschine, die er besas, wurde in langen Ratenzahlungen von der Pactoi erworben. Ein kleiner Kassenschreiband wurde beschafft, um die Missliedskartochek zu verwahren.

November 1921 erfolgte der Umzug in die Corneliusstraße.



Standartenweihe auf dem Marofeld in Munchen, 1923



Die erften 4 Standarten, Munchen 1923 auf dem Marsfeld

ein sinsteres Zimmer. Langsam erhielt der Raum elektrisches Licht, noch langsamer ein Teleson. Ein paar Etihle wurden entlieben, ein Tisch. Echließlich samb ich auch ein Mann, Schüßler, der die Geschäftssührung übernahm. Nach Schüßler, der die Weichäftssührung übernahm. Nach Schüß seines Dienstes sam er von 6—8 in den Laden, um die notwendigsseu Urbeiten zu Sier standen drei Raume gur Berfügung. Der Geschäftwerkehr begann sich zu beleben. Ein eigener Schastertaum wurde notwendig. Ein alter Regiments kamerad hitlers, Umanm, der spätere Leiter des Franz-Eher:Berlags, übernahm die Geschäftsführung der Partei. 1922 besaß die Partei bereits eine Zentralkartorhek, ebenso waren die Jinangen in Ordnung gebracht, und laufende Einnahmen und Ausgaben abgeglichen. Mit allen Mitteln wurde verhindert, daß Nichtsehmer nur auf Grund der berühmten "Gestnung" in den Parteibetrieb kamen. Nur, wer seine Zugebörigkeit zur NSOUP gleichzeitig auch mit Leistungen belegen sonnte, hatte unter der energischen Leitung Annuns einen Plaß in der Berwaltung.

Wie ausgezeichnet die Partei auch im Immern arbeitete, erwies sich bei ihrer Auslösung. Als sie begann, besaß sie nicht einmal einen Gumnistempel, geschweige denn Briespapier.

So wie sich hier im Innern der zähe und beharrliche Aufstieg der Partei ausdrückte, so trat er auch äußerlich auf dem ersten Reichsparteitag in Erscheinung.

Die bayrische Staatsregierung wur keineswegs einverstanden mit diesem Parteitage. Allzustart war sichon der Einsluß der NSOUP geworden. Die konnte sie swagen, anläßlich eines Parteitages in zwölf Münchner Sälen, und noch dazu den größten, Bersammlungen abzuhalten?

Wie weit kann man es wagen, gegen diefe Partei vorgugehen? Die baprifche Regierung überlegt. Borläufig verbietet sie einmal die öfsenkliche Kundgebung
unter freiem Himmel und die Hälste der Versammlungen.
Das sist sehr gescheit. Man kann dann immer noch sehen,
voie man sich aus der Affine zieht. Lägt sich Hitche das
Verbot gefallen, verbietet man auch noch den Rest der Kundgebungen. Läst er es sich nicht gefallen, — nun,
dann kann man das Verbot der Hälste der Versammlungen immer noch ausseben.

Bur Gicherheit wird der Ausnahmegustand verhäugt.
Aber die Polizei hat die Rechuung ohne Hitler genacht. Und nach einigem Hin und her sinder der Parteiting statt, nicht in sechs, soudern in zwölf Silen, sindet die Kahnenweise statt, nicht im Saale, soudern auf dem Marsselde, unter freiem Himmel, so wie es Hitler nugesundigt hatte.

Ein gewaltiges Bild rollte auf. Taufende umfäumten den weiten Plat, von dem aus einst die Revolution in Bayern begonnen hatte. Tausende mit Blumen geschmuckt, die Windjacke angezogen, schwuren dem Jührer die Treue. Vier Stundarten weben im Wind, harren der Weibe.

Alle Getreuen find verfammelt, Edart, Effer.

Die Cintritte in die Partei mehren sich so, daß vorübergehend, — zum ersten Male, — die Geschästesstelle den Anforderungen nicht getvachsen ist, und zeitweise die Schalter schließen muß, um die Annieldungen alle bearbeiten zu können.

Der Parteitag ist ein unbestrittener Triumph Udolf Hitlers.

Um Abend sind santliche 12 Bersammlungen stundenlang vorher übersüllt. Acht Tage später erscheint der "Boltlische Beobachter" zum ersten Male als Tageszeitung. Einen Monat stater übernimmt Alfred Rosenberg die Haupsschleitung. Damit hat die Bewegung das Rampfblatt, deffen sie bedurfte.

Der Parteitag hatte gezeigt, daß eine Zageszeitung von der Partei getragen werden konnte.

Die Butunft gab diesen Erwartungen recht.

Bun ersten Male erlebte München an diesen beiden Tagen, dem 27,/28. Januar die gesammelte Krast einer Bewegung, die sie bislang nur aus einzelnen Massenversammlungen kannte. Und staumend sah die Bürgertum, daß an diesen beiden Tagen der Marxismus, der schon einmal die Stadt als Käterepublik beherrschte, — vier Tahre erst war es her! — sich auf keiner Etruße sehen ließ.

Die Munchner Strafen gehörten Bitler.

Es vergingen drei Monate, bis die Kommune wieder Mut faste. Dann aber muß sie zwangsläusig sich wieder aufrassen. Der 1. Mai steht vor der Tur, und es wäre undenktar gewesen, daß die SPD und KPD diesen Zag ohne Demonstrationen hätten vorübergehen lassen können.

Alfo beschlossen sie, nach genauer Abgrenzung der gegenseitigen Bustandigkeiten, gemeinsam auf der Theressenwiese zu demonstrieren.

Nach dem Parteitage der NSDUP hatten sie eine Scharte bei der Urbeiterschaft auszuweßen. Die Nationalsozialisten hatten einen zu tiefen Eindruck gemacht. Gollten der SPD und der Rommune die Gefolgsleute nicht oollende aus der Hand geraten, mußten diese Mnidemonstrationen ein voller Ersolg werden.

Die Staatsgewalt fand nichts dabel, daß rote Demonstrationen stattsinden sollten. Weder außen- noch innenpolitisch sahen sie irgendwelche Gesahren.

Die Raterepublik hatten sie anscheinend vergessen. Bier nun griff Bitler ein.

Mit Nachdrud erklarte er die roten Aufmariche als eine unerhörte Hernusforderung des nationalen Minchen. Die Wehrverbande ichsossien sich ihm an. Wir werden die Demochtationen des Hochverrats verhindern, das war, auf eine kurze Formel gebracht, die Meinung der SU und der Kampfoerbande.

Die Regierung allerdings hatte Anglt, Angst nach beiden Gesten. Umd anstatt die Berbände, entsprechend ihrem Angebot, als Notpolizei einzusehen, vereibet sie zwar auf der einen Seite sozialennotrassische Umzüge in der Stadt, aber nicht etwo den Aufmorsch auf der Theressensier, — verbot aber zu gleicher Zeit den Batersländischen Berbänden jedes Einareisen.

Diese Vorkehrungen waren keineswege nötig. Denn es genügte, daß das geschah, was hitser wollte, daß am 1. Mai das gesamte Oberwiesenselb beseht war mit Lausenden, die entschlossen waren, jeden marristischen Zerror mit niler Gewalt zu brechen, salls er sich bemerkbar machen sollte.

Briffbereit ftanden die Baffen.

Aber weder putschte die Partei noch sonst irgendwer. Beder marschierte Sitter in die Stadt und hab eine große Knallerei an, wie angstliche Bürgergemister, die der Rationassicialismus und seinen Rübrer noch nicht



Deutscher Lag in Nurnberg, 1923. Die GU ift angetreten

kannten, etwa befürchtet haben machten, nach krummte er irgendwem ein Haar.

Wie eine drahende, schwere Gewitterwolfe stand die Urmer von den Taren Münchens, eine sichstdare Ordnungstruppe, falls es die Marzisten gelüsten sollte, Unardnung zu sissten. Dann allerdings war Hitler entschlossen, rücksichtselas durchzugreifen.

Eine margiftische Macht in Munchen kannte sich das Reich im Jahre 1923 nicht leisten.

Alber die Herren Margisten verstanden die Drahung genau. Sie wußten es besser, als das harmlase Bürgertum, daß die Natianalsazialisten niemals zuschlagen, wenn sie nicht angegrissen werden. Sie wußten, daß die SU nur in karperliche Aktian trat, wenn sie selbst angesulen wurde. Daß sie dann aber auch teine Rudfichten tannte, und bisher noch mit jedem Terror fertig gewarden war, batten sie auch erfahren.

Die Herren van links erinnerten sich noch sehr deutlich der Zage von Coburg und aus Niederbayern, aus Landshut und des Parteitages. Sie erinnerten sich sogar noch der Saalicklackt im Hospkräubaus.

Und alsa unterließen sie es, zu praaozieren. Ruhig ging der 1. Mal zu Ende. Der Marzismus marschierte nicht durch die Straßen Münchens. Die Straßen blieben teer,

Die Raten wagten es nicht mehr, ihr angebliches Recht auf die Straffe geltend zu machen.

Sa marichierten denn SU und Berbande am Abend in Munchen ein.

Die Riederlage der Linksparteien war vollkommen,



#### Sommer 1923

Noch einmal hatte sich die SU als politische Truppe gezeigt. Über schon warfen die ersten Unzeichen des Ruhrkampfes die politischen Goldaten in andere Bahnen.

Die Inflation rafte ihrem Ende gu.

Um 8. Oktober war die Mark die schlechteste Währung der Welt.

Alle Opfer waren umfonst. Die Reichsregierung versagte sich dem Widerstande. Ein Kabinett Stresemann war das Ergebnis.

Ein gweites Berfailies drohte,

In Bayern beginnen die Separatisten Morgenlust zu witkern. Das alte Projekt, der Costessung Bayerns von Deutschland und seiner Eingliederung in einen Nibein-Main-Donau-Ctaatenblod unter gütiger Mithilfe Frankreichs, nahm wieder Gestalt an.

Berschwiegene Besprechungen sanden statt. Ruviere reisten umber. Das Reich fchien feinem Ende nabe.

In diesen Lagen, da die Egistenz der Nation auf das schwerste gefährdet ist, behalt allein hitler den klaren Kopf.

In ständigen Massenversammlungen bearbeitet er das Bolt.

Er übernimmt die gesamte, alleinige politische Leitung aller vereinigten Wehrverbande,

Reichsflagge, Bund Oberland, SU, — sie alle unterstellten fich einmutig hitler.

Was das bedeutete, begriffen die Herren Kahr und Cosson voll, und da sie noch nich vergessen hatten, wie sehr dat der gestellt die Begrabes sie Herren voll die Begrabes sie Greussen die Breußeniges gestemmt hatte, wie schniedend er in seinen Reden gegen die Zerchung des Reichsgedeanstens sich gerond dat des sie der der Auftragen der Auftragen der Auftragen der Auftragen der in einem Albend ankündigte, verhängte herr Knilling den Ausnahmegustand und ernannte Herren Landing den erdenfliche der und der Knilling den Ausnahmegustand und ernannte Herren D. Kahlung den Generostikaatschunnissen.

Es war der erfte Gegenschlag.

In Sachsen bereitete sich eine rote Revolution vor. Lossow verweigerte dem Reichswehrminister den Gehorfam. Bayern verweigerte die Absehung des Generals.

Berlin versehte unzwerlässige Reichswehroffiziere. Banern weigerte sich diese Entlassungen anzuerkennen. Der zwerkässige Pöhner sollte aus München nach

Sachsen weggelockt werden.
Um 26. Oktober erklärte der Generalstaatskommissar

v. Kahr: Ich verhandele nicht mehr mit Borlin. Das Ziel der Franzosen, die Mainlinie aufzureißen, schien nahe erreicht.



Deutscher Lag in Nurnberg 1923. Das Urbild der fpateren Parteitage in Rurnberg



Beim Deutschen Lag zu Rurnberg, 1923



Einweihung des Gefallenendenkmals in München

Aber noch ftand hitler in

Und er warf die Bewegung, die gamp Partei, die EU, alles, über was er verfügte, in die Wasselfele für Deutschland. Jür die Einheit des Reiches. Gegen Geparatismus in gut wie gegen Marqismus und Bolscheinismus.

Am 3. November meldet ein Bentiner Blatt ein "deutliches Abreiden Schrieben Schrieben Schrieben Schrieben Schrieben Schrieben Sicht diefer Melden inight bedurft. In wenigen Zagen muß sich alles eutschlieben. Ein suchtbares untgehöhen. Der wird bestellt die Bentinetter hängt über Deutschland. Der wird es zur Entladung bringen?

Bird es zum Segen werden oder zum Berderben?

Niemand weiß es.

Der 8. November sieht Munchen in freudigem Fieber. Ein jeder ahnt, daß nun eine Entscheidung fällt, so oder so.

Und fie hoffen, daß diese Entscheidung hitler heißt. Seitdem er die Stadt am 1. Mai vom roten Terror befreite, gehört ibm Munchen.

Bo eine hatentreugfahne auftaucht, grußen fie alle. Bo ift der Rote Gelbsischus?

Man fah ihn nicht mehr in den letten Wochen.

Aber er lauert in seinen Löchern. Und morgen ist der 9. November.

Bund Oberland marschiert in die Stadt. In ihrer oberbaprischen Tracht, in der Lurgen, die Jack übergeworfen, die Hakenkeusbinde am Urm, reißen sie die Mündener zu stürmischer Begrüßung hin. Bur

den Abend des 8. Avvember hat Herr v. Kahr eine Berfommlung in den Bürgerbräuteller einberufen. Angeblich veranftalten einige Wirtschoftsvoganisationen die Aerfammlung, aber gang gebeuer ist das alles nicht. Die Berfammlung ist überfüllt. Noch weiß niemand, nas alles werden foll. Vor fünf Jahren, nur weiß man, siel eine Entsiebeitung.

Heute ist wieder eine Entscheidung vor der Tür. Ein jeder spürt es. Kahr wird der Menge vorgestellt. Beisall rauscht auf.

Rahr spricht. "Bom Bolk zur Nation" heißt das Thema. Zu welcher Nation?



Freikorps Oberland marschiert vor Udolf Hitler nach der Einweihung des Gefallenendenkmals

Rein Mensch im Saale ahnt, was während des matten Bortrages Kahrs auf den Straßen Mündens lich ereianet.

Auf den Straßen Mandens entwickelt sich die Revolution. Auf den Straßen Mandeus beginnt die Erbebung. Auf den Straßen Mandeus statten die Halentreusahnen, und vo das Halentreuz wehrt, da ist Deutschland, gang und ungefellt.

Sarenteraggajum, nin bo sa zarenterag voep, o if Deutschland, gang und ungefellt. Wagen poltern vors Bürgerbräu. Der Stofftrupp Hiller beseicht die Straße. Um paar halblaute Beselle. Am Sendlingertorplag. Im Stadyus, am Marien-

plaß marichieren Kolomnen. SU. SU. Ein Wogen raft zum Bürgerbräufeller. "Es ist ein Wahnsten, dies Gerede von der Donauföderation. Will man die Arbeit der Kommune, die Arbeit Frankreichs fortsetzen." Der Wagen halt kreischen.

Rabr redet noch immer.



Ctoftrupp Bitler, 1923

Borsichtig behandelt er das Thema: Bolk und Nation. Da gibt es Tumult an den Türen. Unisormen leuchten

auf. Alles blickt auf den Eingang.

Jemand kommt durch die Tur groß und aufrecht. Dann fürmen ein paar Bewaffnete durch die Menge.

Im handumdrehen find fie bei Rahr auf dem Podium. Ein ungeheurer Tumult bricht los. Rahr wird freidebleich,

Pam stehen noch zwei auf dem Podium. Sitter. Jawohl, Sitter. Und hinter ihm heß. Der

hitler fest zum Neden an, aber der Tumult verschluckt seine Worte. Da hebt er die Pistole. Ein Schuß peitscht gegen die Decke, Im handumdreben ist Rube,

wehrminifter Ludendorff, Leitung der gesamten Politik Sitler

Der Gaal birft vor Jubel.

Bitler beobachtet fcharf Rahr.

Rahr fpricht. Erflart fich als Statthalter der Monarchie.

hitler ruft: Gedenken Sie in dieser Stunde des deutschen Baterlandes, dem wir Treue geloben über alles in der Welt,

Buchtig rauscht das Deutschlandlied auf.

Es gibt Schwierigkeiten in der Stadt. Hitler verläßt den Saal.

Da übergibt er die Berren v. Rahr und Loffow und Seiger an den General Ludendorff.



Nationale Revolution in Munchen, 1923 - Die riefige Menschenmenge vor dem Rathans

Hitler hebt die Hand: "Die nationale Revolution ist ausgebrochen." — Welter kommt er uicht. Ein ungehrunger Juhesstummt er nicht. Ein ungehrung zuhesstummt eine Kolche. I.g., jest wissen mit ein Schafe. I.g., jest wissen in Schafe. I.g. gekommen sind, jest wissen sie en worden sie konden von die konden van die konden von die konden vo

Es ift eine Grene poll unerhorter Bucht.

Rahr, bleich und gitternd, Geißer, Lossow begeben sich mit Hiller ins Nebengimmer. Ingwischen verhastet die SI die Herren von der baptischen Regierung, den Knilling, den Schweiner.

Dann erscheint Hitler wieder, gibt die Ministerlisse der nationalen Revolution bekannt. Landesverweser v. Kahr, Ministerpräsident Pöhner, ReichsAls Hitler wiederkehrt, hat Ludendorff die ihm Anvertrauten auf freien Zuß geseht.

Die Revolution ift verraten.

Um diese Etunde sundt die Station des 1g. Insanterieregiments "Omerassistantesboummissen v. Kabr., General v. Losson, Deerst Geißer lehnen Hitserputsch ab. Stellungnahme in der Bürgerbräuversammlung ungältig".

Eine Stunde spater loft Herr v. Kahr die NSDUP auf. Dazu Bund Oberland und die "Reicheflagge".

Bas gilt ein Chremport?

Rahr lagt die Truppen marichieren.

Gegen den Marrismus?

Begen die bolidewiftifche Befahr?

Gegen die fogialdemofratifche Regierung?

Rein!

Rahrläßtgegendie Nationale Revolution mobilmachen.

Begen Hitler, gegen die Freikorps, die ihn einst zur Macht brachten. Die München von der Nädererpublik besteiten. In dieser Nacht verrät Kahr nicht mur Hitler, er verrät Deutschland.

Um Morgen des 9. Avvennber merkt man nichts von der
Auflöfung der NSDUP. Erfanut, über alle Magen
verbläffe betrachter der Mündener Bürger seine Morgenzeitungen. Rade gegen Sittler?
Safte man nicht den Sandfölag Kahrs gesehen, mit dem
er sich Sittler verpflichtet?
Mündensstent auf die Etraße.

Die SPD-Abgeordneten find verhaftet. Bon wem? Bon der SU? Großer 3

Bon wem? Bon der GU? Großer Jubel begrußt die Nachricht.

Pohner und Frid find verhaftet?

Bitteres Schweigen geht um.

Aber da marschieren die Dberlander! Und das Bolk jubelt ihnen zu.

Das Bolf fteht zu Sitler.

Bor dem Kriegsministerium find fpanische Reiter. Bor der Feldberrnhalle ift fein Durchkommen, Polizei

steht da. Und von der anderen Seite marschiert das nationale

Munden an. Es weben die Hakenkreugfahnen.

Ja, da geht hitler, neben ihm Ludendorff, und Brudener, und Bef.

Unschlüssig fteht die Landes:

Hifler an der Spige, marichieren die Rolonnen mit dem Deutschlandlied auf den Lippen; voran die Fahne eines neuen Deutschland.



Auswärtige EA ruckt am 9. November 1923 in München ein

In den Salven der Kahrtruppen verblutet die erste nationale Revolution, verblutet aber auch der Gedanke des Separatismus, geht das Spiel mit Frankreich zu Ende.

Neue Salven hauen in die Menschenmassen. Den Mann neben Hitler wirst es in die Hohe, dann bricht er aufs Pflaster nieder, Herzschuß. Tot.

Der Nadymittag bringt die Totenlifte.

Auf dem Felde der Ehre fielen: Andreas Bauried, Theodor Cafella, Martin Hauft, Unton Hechenberger, Destar Körner, Karl Kuhn, Carl Laforce, Karl Neus Guer, Klaus v. Pape, Dheodor v. d. Phorden, Sohannes Ruckmers, Mag Erwin v. Scheubner-Richter, Lorenz Mitter v. Stransby, Willelm Wolf.

Die Behorden verweigerten ihnen ein gemeinfames Grab.



Barrikaden in München am g. November 1923 bor dem Rriegsministerium Hauptmann Rohm und der Fahnenträger, jesiger SS-Führer Himmler



Ctoftruppen vom 9. November 1923

Schwerverwundet entkam Göring nach Ofterreich. Um Staffelfee wird hitler verhaftet.

Berhaffet werden Ludendorff, Kriebel, Pernet, Dr. Weber, Frick, Pohner, Röhn, Brückner, Wagner. Dazu der ihnvertrante Oleitich Eckner. Als Sterbender wurde er entlassen. Um Tag vor heiligabend starb er in Berchtesgaden.

Roch ein Opfer des Berrates von Rabr.

Die nationale Revolution ist zu Ende. Die NSDUP ist aufgelöst.

Alber wie ein Famal leuchtet der Prozes auf, der Prozest, den die baprischen Nichter gegen hilter zu stübern gedachten, - und der ein Prozest wurde gegen Kabr und die Novemberschande, - die Novemberschande von 1923 so gatt wie von 1918. Und strabsend und aross seinst der Name Kitter weder emper.



Marriftifche Ctabriate merben verhaftet

## Hitler-Prozes

Graunebelig ift der 26. Februar.

In der Blutenburgstraße drängen sich die Uniformen, Polizei schwärmt aus, bildet scharfe Absperrketten.

Prvzeß im Münchener Bolksgericht. Im Gebäude, das früher die Kriegsschule war. Prvzeß gegen Hitler und Genossen. Wegen Hochperrats.

Spanische Reiter, Stacheldraht in der Unfahrtostraße. Paßtontrolle, Wassenkontrolle, Einlaßkontrolle, Grüne Polizes, blane Polizes, noch einmal eine Sperre.

Im nüchternen Verhandlungssaal drängt sich die Presse, alle Zuhörerpläse sind besetzt.

Presse, alle Zuhörerplässe sind besetzt.

Als die Angeslagten erscheinen, schlägt eine beine

Welle auf. Niemand beachfet das Gericht. Sieh da, die Angeklagten lächeln. Groß und breit stehen sie da, und man merkt es ihnen an, daß sie sich keineswegs fürchten.

Sitler trägt das Eiferne Rreuz auf der Bruft, Neben ihm Frid, hochaufgereckt, Pobner, Rriebel und die anderen alle.

Es ist schon eine ausgesuchte Anklagebank. Ein Kopf neben dem andern voller Charakter,

Endlich eröffnet der Borfigende.

"Berr Udolf Bitler?"

Leicht berbeugt fich der Subrer.

"Ich bitte Sie zunächst, uns eine umfassende Darstellung Ihres Lebensweges zu geben."

Celyr gut. Genau das möchte Hitler auch. Die Bitte des Borfikenden ist wie ein Stichwort.

Und hitler spricht. Spricht vier und eine halbe Stunde. Der Berhanelungsfaal versinkt, das Gericht versinkt, die Mauern versinken, — nur der eine Mann steht da, und dien hören hundertsausende gu, — Millionen, — das ist bei Gott, kein Angeslagter, das ist ein unerditslicher Ansäger, und seine Säger, und seine Säge brennen wie Flammen.

Sitler schildert sein Leben. Wien, den Hunger, die Urbeit, den Marzismus, die sogenannten Urbeitersührer, den Terror, das alte Österreich, den internationalen Juden.

"Mis Untisemit und Todseind des Marxismus habe ich Wer verlassen." Wie ein Donnerschlag segt der Sat; in Kaum.

tefe fest hitler wieder an. Spricht vom Kriege, spricht

Er braucht nicht viel Aborte von deser Jeft zu nachen.
Det im Caal kennt sie noch, die Herten mit den verdere mageköngten Gewehren, die Plünderer und Marcobene, die Auchjachpartalisten und Käterepublikaner, die
alleben Matrosen, die die Ehre der Flotte schanerber und Sabisen.

see eireicht vom Kampf der ersten Sieben und vom kampt der Eturmabteilungen, spricht von der Gaalensert w. Hefbraussund vom Zag in Coburg. West eine Etimme an, wird schneidend und den Zerrer ben links kann man nur mit noch Zerrer begenen." Da prasselt es los. Sie alle, die in diesem Saale sissen, können nicht läuger niehr an sich halten. Hier spricht ein Zapferer, und ihm gebührt Beifall.

Aber jest beginnt erst die Rede. Das alles war ja nur Bortstel, Grundlegung. Jest kommt die Politik der lesten Monate, jest kommt die nationale Revolution, jest kommt der Bercat des Herrn v. Kahr, jest kommen die Schüffe an der Feldherrnhalle.

Wie war es mit der Regierung Kahr? War die Vereidigung der bayerischen Truppen auf Mündenschaft auf das Neich ein Staatschreich der nicht? Wie ein Falbeil sauft der Sach auf den Herrn D. Kahr herunter: "Wenn jemand in einer Armee von sieden Divisionen eine in der Hand halt und gegen den Armeeche trebelliert, dann muß er entweder auch das Leste wagen oder er ist nur ein elender Meuterer." Wieder bricht Beisall los, der Vorsissende gibt das dergebliche Untersangen auf, ihn zu dampsen.

"Ich habe," ruft hitler, "zwei Tage vor dem Putsch die Beschle ausgegeben, daß am 8. November um Dunkt einhalb neun Uhr die nationale Regierung ausgerufen würde. Hätte ich wohl diesen Entschuss gefaßt, wenn ich nicht sicher gewesen wäre, daß auch Lossow, Kahr und Seiser die Beseitigung des bishertigen Justandes wollten? Es wäre ein Wahnsinn gewesen, hätte ich das eine getan, ohne das andere zu wissen.

"Wenn ich Hochvertat getrieben habe, — meiner Unsicht nach gibt es keinen Hochvertat gegemüber Candesvertatern vom Jahre 18, — aber wenn ich Hochvertat getrieben habe, dann haben Herr D. Kahr und Herr D. Lahr und herr Derft Seißer dasselbe getan, und es wundert mich sehr, daß sie nicht an meiner Seite sien!"

Braufender Beifall durchtobt den Gaal.

Alber noch ist er nicht am Ende. Noch sehlt der entscheibende Sat, der stolze, mannhaste Sat, der die Zutunft und die Geschichte aufruft gegen das elende Joht "Die Nichter diese Staates mögen uns ruhig ob unseres Handelns verurteilen. Die Geschichte als Göttin einer höheren Wahrheit und eines besteren Wechtes, sie wird democh dereinst diese Urteil lächeln zerreisen, um uns alle freizuhrerden von Schulz und Sübne."

Da erst wird der Jubel riesengroß. Noch niemals hat ein des Hochverrats Beschuldigter so vor seinen Richtern gesprochen.

Und num kommen die Kameraden. Dr Weber spricht von der Politik Kahrs, berichtet, daß der eine eigene, banxische Währung schaffen wollte. Wesst die doppelzunglige Politik diese Generalstaatskommisser nach, leuchtet seine dunklen Pläne an. Am 6. November erklätte Kahr, er stimme vollkommen mit Hister überein. Am 9. November Der Name des baperische volksparteilischen Kührers und Separatissen De Historia.

iällt. Geine Berhandlungen mit den Franzosen in Wiessbaden werden enthüllt. Sogar der Rame jenes Sixtus von Parma-Bourbon gespenstert im Reigen der Donaus-

Schuld häuft sich auf Schuld, — aber nicht auf die Schultern der Angeklagten.

2m 3. Marg stellt der Berteidiger seinen berühmten Untrag auf sofortige Berhaftung Rahrs, Lossows

und Geißers wegen Mordes und Hochverrats. Es kommt zu wilden Redeschlachten.

Das Bort "Novemberverbrecher" fallt.

Da fpringt hitter auf: "Die Leitung der politischen Uktion gegen die Rooemberverbrecher habe ich, das war mein Referoat und vord mein Refervat fein, wenn nicht beute, so in Jukunft."

Beschichte wetterleuchtet in den Gerichtsfaal.

Und dann muß Kahr aussagen.

Die Berteidiger Schnellen los:

"Warum haben Gie in Bayern die Reichsgesetze nicht ausgeführt?

Barum haben Gie die bangrifden Truppen nicht auf das Reich verpflichtet?

Barum ließen Sie das Gold der Reichsbank in Nürnberg beschlagnahmen?

Warum wollten Sie in Thuringen losschlagen? Thusringen war doch am 6. November bereits vollkommen rubig, Gegen wen wollten Sie losschlagen?

Warum haben Gie einem Stuttgarter Berleger ges fagt: Gie fonnten nun nicht langer marten?

Watum? ...

2Barum? . . .

Watum? . . ."

Rahr antwortet nicht. Er fam sich nicht erinnern! Rahr wagt es nicht, auch nur sich zu verteidigen.

Nur bei einer Nebenfrage answortet er, — und seine Unswort wird sogleich als Luge entlandt.

Alls er den Gerichissaal verläßt, bildet sich eine breite Gosse vor ihm. Wie einen Pestkranten meidet ihn das Bolt. Biele wenden sich um, als Kahr an ihnen vorübergeht. Nicht einmal ein Blick soll diesen Mann streifen.

Richt einmal ansehen wollen fie diesen Menschen.

Bon Tag zu Tag wird Hitler mehr vom Ungeflagten zum Anklager.

Das Kahr einen Putsch unden wollte, aber nicht den Hitcheputsch, sondern einen wahrhaft hochoertaderischen Putsch, um Bayern von Deutschland abzusprengen, — das war nicht nur dem Gerichte flar. Und vorum Hiller dagvolfschengesahren war, die Partei aufs Spiel gefehr hatte, auch.

Um 31. Marz, als das Urteil verfündet werden foll, gleicht Munchen einem Heerlager.

Die Polizei fraut der Bevölkerung nicht. Die Berteidiger der Angeklagten werden, wo sie erscheinen, mit brausenden Heiltusen überschüttet. Kaum, daß sie sich den Wes durch die Menge bahnen konnen.

Die Menge feiert fie, und meint jene Manner dort drinnen in den Bellen des Bolfsgerichts.

Und die Polizei des Herrn v. Kahr weiß das febr gengu.

Die Berteidiger, niemand kann sagen, wer die Nachricht brachte, sahren im offenen Bagen, wenn hitter freikommt, oder nur Festung erhalt. Im geschlossenen, wenn — num wenn ...

Münden ballt die Kauft in der Tafche.

Und wartet auf die Wagen.

Und dann kommt das Urteil:

Hiffer, Weber, Pohner, Kriebel — fünf Jahre Festungshaft, mit Bewährungsfrist nach sechs Mosnaten

Rohm, Wagner, Frid, Brudfner ein Jahr fechar Monate.

Ludendorff freigesprochen.

Der Saal birst von ungeheurem Jubel. Die Beilrufe fegen nur so über das Gericht hin.

Und dann fommt die Urteilsbegrundung.

Der Saal quittiert jeden Sat mit ungeheurem Beifall.

Mimden feiert Sitler.

Migmutig steht die Rahrpolizei neben dem glühenden Bekenntnis eines Bolles.



hitler in der Festungezelle in Landeberg, 1924

#### Dolfsgericht Munchen I

Mufnahmebefehl.

Acolf hitler, geb. 20. April 1889, ist behufe Bollzug ieiner Festungshaftstrafe von 5 Jahren wegen Berberchens des Hochoerrats im Anfhlus an die derzeitige Haft in Haft zu behalten. Bier Monate zwei Wochen Unterstudzungshaft werden angerechnet.

Munden, 1. April 1924vorm. 10 Uhr. Der Borfigende: gez. Unterfchrift.

Co burz und bündig dieser Aufnahmebesehl auch Ulingen mag, so eine unsagdar lange Best liegt in den Worten "S Jahre Sestung", noch dazu für einen Mann, der nur sein Bestes, vie Kreiseit seines Bolles, wollte.

Es war am 1. April 1924; jum gweiten Male durch: ichrift Adolf hitler das Tor der Gefangnismauern von Lundsberg, dieses Mal nicht als Schuthaftling, nicht als Untersuchungsgefangener, fondern als von einem Bolfsgericht Berurteilter. Die vergitterte Festungeftube, die ihn aufnimmt, ift nur notdürftig ausgestattet mit einer eifernen Bettftelle mit Matrage, einer wollenen Dede, einem fleinen Tifch, einem Rachtschrantchen und groei Stublen. Wenn man feinen Blid durch die vergitterten Benfter fchweifen ließ, fo fah man über eine 5 Meter bobe Feftungemauer die herrlichen Wiefen und Felder pon Landsberg vor fich liegen. Bon Beit gu Beit wurde die Eintonigfeit unterbroden durch das Laden der Gewehre beim Ablosen der Wache oder durch das Rlappern der Schluffel, wenn der Auffeber feine Runde machte, Und in diefer Welteinsamfeit, abgefchloffen bon der übrigen Menfchbeit, nur umgeben von feinen getreuen Mittampfern und Mitgefangenen, fchuf der Führer fein großes Werk "Mein Kampf". Go fam der 20. Upril, an dem Adolf Sitler feinen 35. Beburtstag feiern fonnte. Wenn die damaligen Machthaber glaubten, daß durch die Einferferung 2dolf Sitlere die Bewegung erledigt fei und feine Unbanger ibn

verlaffen mirden, fo murden fie gerade an diefem Tage eines Beffern belehrt. Giderlich batte die Landsberger Poft einem Bewohner des ichonen lechftadtdens noch nie fo viele Briefe, Telegramme und Liebespatete gebracht wie an jenem Tage dem Seftungsgefangenen Moolf Bitler. Die fchonften Blumen idmudten den Geburtstageraum, Befchenke von Freunden umd fregen Unbangern, Wochen Dochen gingen dabin, der Commer ging ichon gu Ende, die Bahl der Festungsgefange: men war auf 32 Mann geftiegen. Bur jeden einzelnen famen Zage roben Mutes und auch Lage der Trostlofigfeit, je nachdem

der Himmel sein Gestädt, zeigte, hatte doch ein jeder derugfen seine Familie, sein Gestädt, Kreumde und vieles mehr. So manchem fann, vomm er seinen Blief durch die Bitter auf die reifen Gertreldesedt und die grünen, blumen-gezierten Wiesen fistwersten über auf seinen, blumen gezierten Wiesen fistwersten wie zeute mit sich verfammelte, um ihnen aus seinem im Entstehen begriffenen Buche oorzulesen, strömten Glaabe, Zuversicht und Trost in die Gertzen.

Der Subrer arbeitete und ichrieb Tag fur Tag in feiner Belle. Die andern Mittampfer gruppierten fich in verschiedenen Rommandos, die einen wurden Erd. arbeiter unter der bewährten hand des fo fruh dabingeschiedenen Rameraden Bamm, Wege murden angelegt. andere wieder gaben fich dem Bartenbauhin, wieder andere machten Brennholg, und fo fah ein jeder gu, wie er feine Beit mit Arbeiten totichlagen fonnte. 2m Abend versammelte fid alles auf dem Spielhof, um opr dem Schlafengeben nochmals feine Glieder richtig in Berbegung zu bringen. Monate vergingen, das Weihnachtsfest ffand por der Tur. Bum erften Male Weibnachten hinter eifernen Bardinen. Die "Feldherren" batten bereits fich den Ropf gerbrochen, wie das Weihnachtsfest verlaufen follte. 2m 19. Dezember abends 10 Uhr. die Teftungeinsaffen hatten fich bereite fchlafen gelegt, er: fchien der Direktor der Strafanftalt bochft perfonlich por Molf Bitler und brachte die frobe Botichaft, daf er frei fei. Um Morgen des 20, Dezember verfammelte der Rubrer noch einmal feine Betreuen um fich, übergab das Rommando feinem beutigen Stellvertreter Rudolf Beg und perabschiedete fich opn jedem einzelnen perfonlich mit dent Berfprechen, alles zu tun, auf daß auch fie recht bald wie: der die langerfebnte Freiheit erhalten werden. Er aber ging wieder in das Bolf, der Rampf begann auss Mene.



Der Führer verläßt die Feftung Landsberg, 1924





"Und Ihr habt boch gesiegt!" Die Gefallenen vom 9. November 1923)



### Sturmlied der Deutschen

Sturn! Eturn! Churn! Los ift die Schlange, der Höllemwurn! Zorfeit und Lüge gerbrach seine Rette, Gier nach dem God im scheußlichen Bette! Rot, wie von Blut, steht der Hinnel in Flammen, schauerlich stachen die Giebet gusammen. Schlag auf Schlag, die Kapelle, auch sie! Heulend peissch ein Trümmer der Drache! Läutet gum Sturme jeht oder nie! Deutschland erwache!

Sturm! Chum! Chum! Läutet die Gloeken von Lurm zu Turm, läutet die Männer, die Oreise, die Buben, läutet die Schäfer aus ihren Stuben, läutet die Schäfer aus ihren Stuben, läutet die Mädden herunter die Stegen, läutet die Mütter hinweg von den Wiegen. Oröhenen soll sie und gesten die Luft, rasen, im Ownner der Rache! Läutet die Toten aus ihrer Gruft, Deutschald erwoade!

Sturm! Sturm! Sturm! Läutet die Gloden den Kurm zu Lurm. Läutet, daß Junten zu fprüßen beginnen, Judas erscheint, das Reich zu germinen, läutet, daß blutig die Geile sich röten, rings lauter Brennen und Martern und Töten, läutet Sturm, daß die Erde sich bäumt unter dem Donner der rettenden Rache. Webe dem Wolf, das heute noch träumt! Deutschland erwache!

Dietrich Edart

#### Reugrundung der Partei

Als Hitler die Festung Landsberg verließ, war das Festungsversonal nationalsozialistisch.

Celbit der Unstalteleiter konnte nicht umbin, an jenem 20. Dezember 1924, als er sich von seinem Gesangenen verabichiedete, zu bekennen: "Ich glaube, heute bin ich selbst Rationalspialist."

Sogleich nach feiner Rudfehr gur Freiheit begann Sitler mit der Urbeit, Reinen Dag Erbolung gonnte er fich.

"In funf Jahren werde ich die Partei wieder aufgebaut haben," verfündete er. Und er hatte sich nicht getäusicht.

Um 27. Februar 1925 war es soweit, daß die Neugründung der Partei veröffentlicht werden konnte.

Dreitausend Menschen presten sich in den Sosbrausaussaal, und Zehntausende standen drausen. Keine Gummitnuppelatialten der Polizei konnten sie auseinandertreiben.

Drinnen raste der Saal vor Begeisterung. Der Jührer . , . Alle die Gestreuen von einst, sie standen wieder vor ihm.

Die wohllobliche Polizei aber, der diese Berfammlung in die Knochen gefahren war, verbot hitler das Reden.

Gegen diesen Bescheid gab es keine Berusungsnicgliche keit. Hitler war mundtot gemacht.

Die Bayerische Bolls:

partei, die gange Teinnarer Nepublik eisch sich die Hartei muchs von Tag zu Tag, daß das Nedererbot wenig Sinn hatte. Gewiß, es wur unmöglich Maßenwerfammlungen obzuhalten. Uber war es nicht weichtiger, erst einnal die wiedererstandene Parteigenessenführigte, erst einnal die wiedererstandene Parteigenessenführigte zu schule, in geschlossen Mitgliedere versammlungen ihr die ewigen Grundfäße der Bewegung einzuhämmeen, eine unüberwindliche Garde zu schaffen? Ruhlos wor den Nedererbot.

2im 4.-6. Juli 1926 fand in Beinnar der 2. Reiches

Weld Unterschied zu dem 1. Parteitage vor zwei Jahren! Damale, ein Zag sieberhafter Spannung vor balbiger Machribeenahme — erfüllt von dem unruhigen Gesse ersten Nachriegsjahre, der Oberschlessen und Nuhrkampfe —, nun, ein Zag nach einer schweren führerlofen Beit und einem Jahre fleisiger Urbeit, mit nichte als dem Glauben an die Idee und der Aussicht noch vieler Jahre schwerster Arbeit.

Und doch, wie beerlich mar diefer Parteitag.

Es leuchteten die Holenkreugfinnen vor dem Denkmale Schillers und Goethes, es gruften die neuen braunen hemden und Mügen!

Nationalfojialikische Deutsche Urbeiterpartei

Nationalfojialikische Deutsche Urbeiterpartei

Preitag der dem und under Burgerbrün Keller

jer lieberegrinden
ber Kationalojialische Deutsche Arbeiterpartei die erte

Große össent. Massenmung

Adolf Sittet

Deutsche Jahren

Jahren beim Jahren

Jahren beim

Der Rampf beginnt bon neuem

ffifde Beobacter, Berausgeber Moolf Siller

10 000 Menschen sind gefommen. Ruhrkumpels hatten 48 Stunden auf ichlecht gesedreten Lastroagen zugebracht, hatten ihre letzten Groschen zusammengespart, nur um hiter zu sehen.

- nur um hitler zu feben. Ums gang Deutschland kamen die Urbeiter . . .

Das Bürgertum rieb sich die Augen.

Urbeifer waren gekommen? Urbeifer? Sangen nationale Lieder? Aus dem Ruhrgebiet fogar?

Allgemeines Ropfichütteln des Burgertume.

Die Kommune allerdings bachte anders. Sie spurte ichon den Einbruch der NSDUP in die Urbeiterfront.

Die Linksparteien wurden allesamt hellhörig.

Gie bereiteten den Abwehrkampf auf ihre Art vor. Gie waren sich eher dar-

über im klaren, was Nationalfozialismus bedentete, als das politifch ungeschulte

und wirflidsfeitsfremde Burgertum, das bereits einmal eine revolutionare Entwidlung hoffnungslos unterfdjäßt hatte.

Der Marzismus in jeder Schattierung, so uneinig in allen sonsligen Fragen: — hier kand er in geschlösene Kront, denn Abolf Hiltero Freiheitobewegung geisst jihm von Anfang an an die Kelse, ohne Berbandlungen, Bassenstillstände oder Halbheiten zu kennen.

Den Abmehrkampf organissierte der Margismus in der Act wie er das Bürgectum brömpsste: mit brutalem und rüdsschichtelosem Tecror, mit Übersällen und mit Arbeitsboylott in den Betrieben.

Daß diese Mittel, die gegenüber dem seigen Bürgertum ausgezeichnet gewirft hatten, beim Nationalsozialismus nicht versangen würden, ahnte der Marzismus damals noch nicht.



Beimar 1926. Erfter Parteitag der neuerstandenen Partei



Seiner, Lois Heter, Rosenberg, Lois Frig. Albrecht



Nitter von Epp, Bagerns populärster Kriegsheld Der Befreier Münchens vom roten Terror, heute Neichsstatthalte von Banern

### Aufhebung des Redeverbots



Dritter Parteitag: 1927 in Rurnberg, und wieder marfchiert das Braune Geer

In Bayern wird nach salt zweisibriger Dauer das Redverende ausgehohen. Als der Kührer zum ersten Male wieder wor allee Öffentlichkeit im Irtus Kenne spricht, da stauen sich die Massen. Good Menschen salt der Ban, ennd bood kledten auf Plägen, an seder Bristung, auf seder Teeppe, auf sedem Umgang. Eine Stunde vor Beginn mußte der Jietus polizeillich gespertt werden. Es ging wirklich nur noch ein Mann hinein: Molf-spilte selbst.

Als er erschien, erbebte das Haus, so rollte der Beisal auf. Die EA steht aufmarschiert, voran die Blutsahne des g. November. Ergriffen ehren sie 8000 ausgereckte Urme.

Ein Trommler war er wirklich, der die Lauen aufschendite, die Schlasenden wachries, die Feindlichen angeisff, die Freunde stärtte. Ein Trommler für Wahrheit und Ehre, für Kreiheit und Brot.

Wo auch immer er hinkam, da brandete ihm eine Welle von Jubel und Frende entgegen. Messerheitersdarf waren seine Reden, unerdictliche Überechnungen mit dem Novembersystem. Immer wieder stimmten seine Prognosen, immer sanatssäche bammerte er den Glauben an eine bessere Jusussich in die Herzen von Hinderstaussenden Verrungsoft wuche die Partel. Ihr Mitgliedsgablen

verdoppelten sich, verdreisachten, verviersachten sich. 2Be gesteen nach niemale ein Hatentreusdanner gewebt, stand heute eine Belle, ein Etügundt, wurde morgen eine Ortogruppe, übermorgen eine SU.

Alle Kraft der Bewegung wird auf Cüddeutschland dongentriert. "Wit müssen siesten der Gekett für Edvitt die Basstenen ausbaum", sichert der Sübreseinen Mitarbeiteen ein, — "jede Zersplitterung hat zu unterbielben. Nag die Deutschoolstische Kreiseitspactel im Worden arbeiten, — der Giden gehört dem Nationalsozialismus, und ihn werden wie est einmal bestellen.

Aber die Merbetroft der Kationalfszialifischen Sdee ist auf groß. Echlagartig mächst die Partei im Rubez gebiet, in Verlin. Der neue Gauleiter für die Neichsamptstadt, Dr. Goebbels, arbeitet mit ungeheurer Jähigteit. Berbote tönnen den Vermarsch nicht aufhalten. Im Gegenteil, sie schweisen die Parteigenossienschaft, die SU mit noch selber zusammen.

Alls der Jährer im nächsten Jahre, 1927, wieder gum Parteilag ruft, zur Musterung über das in den 12 Monaten Erreichte, da marschieren nicht mehr to 000 Mann, wie in Weimar, da stehen 30 000 Braunhemden in der alten Neichsstadt Mienberg, da marschiert ihnen voran die oerbotene EU von Berlin, und ihr trofiges Banner: "Berlin bleibt fren. Trof Berbot nicht tot!" gibt dem Tag die jubelnde Devise.

Hunderttausend Menschen vereinigt der Parteitag. Bon iberall her kamen sie, auf Lutos und Lastwagen, mit Sonderzügen und mit dem Fahread, zu Just und in langen Motocradfolomen, — und sie erstüllten die Stadt mit der Begessterung und der Abnung einer nahenden Wende.

Diefer Parteitigg war ein erster Triumph. Er war eine gewonnene Schlacht. Als am lesten Tage die Racht berniedersant, da ergoß sich ein Seuermeer durch Nürnberg, Tausende, Zehntausende, Jehntausende, Junderttausende von Jackeln schwantten durch die Nacht, den Jührer zu grüßen, — eine riesige seurige Schlange wälzte sich dahin. Da pausten und dröhnten die Martsche, da brausten bie helleuse empor, — und eine ganze Stadt bekannte sich zum Jakenstreuz. Arctlichtern gleich leuchteren die

Grubenlampen auf, die die Ruhrarbeiter aus ihren Gruben mitgebracht hatten, hitler zu grüßen, — Urbeiter den deutschen Urbeiteführer.

Jedes Fenster, jeder Erker waren mit Lichtern und Fahnen geschmückt. Über ganz Rürnberg weben die Hakenkreuzsahnen.

Die deutsche Presse beachtete die Demonstration der Hundertsausend, gewiß, — sie konnte nicht umbin, dies zu tun. Aber sie begriff sie nicht.

Das blieb dem Auslande vorbehalten, den Italienern. Die Faschissen hatten einen besseren Blick für das Neue in Europa.

Sie selbst hatten eine Revolution aus diesem neuen Geiste hinter sich. Glanzvoll gingen die Spätaugusttage zu Ende,

Großes hatte der Führer erreicht.



## Reichstagswahl vom 20. Mai 1928

Dreißigtausend SU-Manner waren in Nurnberg marschiert, Hunderttausend Parteigenossen insgesamt.

Das bieß, daß es wenigstens eine Bertelmillion Nationassignaturen in Deutschland gab. 230 000 Kämpfer, Propogandissen der Berg, das hieß, das sie Das eine Million mal die Boee Abolf Histors den schwantenden, zaudernden, abweisenden, verzweiselten, in sich zertissenen Deutschen vorgetragen, verkündet, erläutert, nahegebracht wurde.

Denn in der NGDAD gibt es feine paffiven Mitglieder.

sie polizeiliche Durchsuchungen nicht gestört hätten, aber des Hibrers Unerdnung ist bindend. Der Führer hat sich in seinem Herzen vorgenommen, den Kampf legal zu führen, und die EU gehorcht bedingungslos.

Immer wieder durchsuchen fie die Polizisten des herrn Borgiebel, immer wieder ergebnislos.

Aber die Rommuniften durchjudyte man nicht.

Chuffe, die über das Pflaster peisichen, Schuffe, die die Männer im Braunbend aufs Pflaster streden, - von wem wohl kumen diese Schuffe? Die sozialdemokratische



Dritter Parteitag in Rurnberg 1929 - Der Führer begibt fich zum Rongreß

Bas hatten die underen Parteien dem entgegen: 3ufegen?

Entgegengusehen hatten sie die nachte rohe Gewalt. Die Machtmittel der Polizei, den Gummifnuppel, die Gerichte, den feigen überfall, den Mord, den wirtsichnsteinden Zerror, die gesistige Blockade, den Damm aus Elend und hunger.

Als die Berliner SA nach Hause suhr, wurde sie an der Ecadiarenze verhasset. Auf Besehl eines jüdischen Polizieriszeräsidenten, den an der Spike zu wissen nationale Berlin zähnesnischend ertragen musse.

Haben sie Waffen, die Braunhemden? Gie haben feine. Der Juhrer hat es unterfagt, - vielleicht, daß

Polizei der Stadt Berlin konnte es fich beim beften Willen nicht erklaren.

Das Inhr 1927 geht zu Ende.

Um 20. Mai 1928 ziehen 12 nationalfozialistische Ubgeordnete in den Reichstag ein. 12 von 491.

Seht ihr, frohlockten die Zeitungen. Ein lächerliches Dußend, ein verschwindendes Häuflein gegenüber falt zow Bolsvertreten. Was können diese zeichgen wollen! Eine glatteNiederlage!Niemolswirkhitler zur Macht gelangen!

Hatten die Herren von links und aus der demokratischen Mitte etwa den Nationalsozialisten bereits mehr Mandate zugebilligt, — ganz insgeheim?

Bon 7 auf 12? War das wirklich so wenig?

tond, daß es ein ausgezeichneter Etchbe metronalfezialisische Prepaganda im metriben in der Lage sei, und daß die mössen in der Lage sein, und daß die mensche Weiter steigt die Not, tiefer drückt mensche Welt im Etnid. Am 1. August 1929 sammelt sich wieder die Partel. Hatten schon 1927 den alten Parteigenossen der Tränen in den Augen gestanden vor Glück, daß hier eine ganze Stadt vom Gedansen Moolf Histor gepackt erschien, hatten sie kolz und verwegen sich der flatterwien blutroten Banner acfreut, hatten sie do Scholntreux vor



Der große Rongreß im Rulturvereinshaus in Narnberg beim 4. Parteitag 1929

rufen und trommeln die Betsammlungen

Ne verbierte das braume Hemd?

met marschieren im weisen Hemd!

sommetet Temonstrationen?

derecke de Jahl der Bersammlungen.

madit aus Eturm, Ortsgruppe aus Ortssmade ibe, ums unterdiden zu können?

met auf den nächsten Parteitag, den vierten,

Damm werdet ihr sehen, was aus der

sich bergetragen in sichere Siegestreude, — hatten die Nürnberger ihrerseits die endlosen Relben der braunen Pataillone, die da durch die Straßen der Stadt marschierten, immer und immer wieder bejubelt, erstaunt begeistert die Kraft der Bewegung gespürt, dies Rugustfrage des Jahres 1929 stellten alles in den Schatten, was bisher gewesen war.

Richt reichten die Zimmer und Stübchen der großen Stadt mehr aus, die Massen zu beherbergen. Ulle Schulen und Turnhallen und Sale und leerstehenden

Sabrifen werden belegt. Bell Erroh werden fie geschüttet. die hunderttaufende unterzubringen, die da anmarfchiert fommen, bon Oftpreugen und aus Tirel, aus dem Gudetengau und van hamburg, aus dem Rubraebiet und aus Cachfen, aus der Mart und vom Rhein, aus Edwaben und von der Ruhr.

Uus dem Auslande find fie gekommen, aus Spanien und Italien und der Edyweig, die Deutschen, die Braunhemden, und feine Schiftane, fein Berbat fannte fie bindern, jum Subrer gu geben.

Tagelang marfchierte die GU, die fein Beld aufbrachte, einen Canderqua zu gablen, durch Deutschland.

Die gange Stadt mogt wie ein Meer van Menfchen: leibern, - Jubel und Gefang und beifgegugelte Freude erfullen die Straffen und Plage, Richt mehr fami das Muge die riefigen Maffen überschauen.

Saft eine Million Menfchen find zufammengeftromt, Adolf Sitler, den Fuhrer, den Bauheren des Dritten Reichs zu feiern.

In großen Galen die Sondertagungen, Feierlich ftreng im Schmud. Fahnen, Standarten, Rot und Gilber und das Grun der Tannen und das Lorbeer die einzige Bier.

60 000 Mann Gu auf der Etrafe.

160 000 zivile Parteigenoffen. Saviel gablte por einem Jahre die gange Partei.

Beld ein Bachstum!

Bitler fpricht. Ginfach und flar feft er dem Parteis tongreß Weg und Riel auseinander, fpricht er pan den kommenden Rampfen, von der entfeslichen Beit der Daungfribute. Aber er jammert nicht und flagt nicht und nennt die Beit nicht verzweifelt und hoffnungslos. Wenn wir ftandhalten, wenn wir den Mut nicht perlieren, wenn wir weiterkampfen, dann ift noch nichte verlaren, Muf euren Schultern liegt die Bufunft des Reiches! Das hammert er wieder in die Partei binein.

Diefe Pflicht legt er jedem ins Berg, die Pflicht, alles, alles, auch das Leben gu opfern dem einen, dem Bafer: lande und feiner Bufunft und immer wieder, immer wieder bereit zu fein, zum Rampf anzutreten, und fcheine er auch noch to austichtslas.

Da peitschen van draugen Schuffe auf. Deutlich bort man das Krachen im Saale. Alles fpringt auf, aber da demert des Subrers Stimme in den Caal: "Es wird micht aufgesprungen wegen der paar Schuffe! Ba waren wir im Gelde hingefommen, wenn wir wegen jedes Ginichlags aufgesprungen maren . . . " Er fann den Rachfaß idon wieder gang leife fagen, er braucht nicht mehr m befehlen, der Fuhrer, - ruhig fist der gange Caal, med einmal fracht ein Schuf, aber da fpricht Sitler icon weiter gu feinem Thema,

Das war der lette Sturmverfuch der Rommune auf

Abends marichieren 60 000 Mann GU. Glübend bewegt fich der Sadelgug durch die Stadt. Bis über die Dacher brandet der Jubel.

Die Preffevertreter find gang hilflos. 2Bas follen fie ber, auf diefem Parteitag? Durfen fie die Wahrheit fcbreiben? hat nicht foeben erft der Berliner Chef. redafteur telefaniert, er verbate fich den Mittagsbericht, der Berichterstatter fei dach nicht dagu da, die Ragis gu perherrlichen?

Cadlide, - Berr Rollege, - fad-li-de Berichte! Dabei fall ein Menfch fachlich bleiben, flucht der Reparter, als er den Fackelgug mit allen Fafern feines Bergens erlebt.

Und er hebt den Telefonhörer ab und meldet Berlin an, und als das Gefprach tommt, lagt er fich den Chefs redakteur geben und fagt: "Sier haben Gie meinen Bericht" - und hangt den hörer jum Genfter binaus, gerade über den glühenden, braufenden, tafenden, jubelnden laufaufbrandenden Fadelgug.

Als er nach funf Minuten den Borer wieder hereinholt, ift der Chefredafteur noch immer in der Leitung.

"Das Scheint wirklich allerhand gu fein", bort der Berichterftatter den fernen Gewaltigen fagen. "Geben Gie dreißig Beilen . . . "

Dreißig Beilen!

Boffnungslofes Berlin!

hoffnungslofe Preffe!

Biff ihr nicht, was diefer Parteitag bedeutet? Achtzia Mandate bedentet er, nicht mehr und nicht weniger! Bislang find's 12. Das meine herren bedeutet der Parteitag !

Um andern Mittag fchniettern die Bleche, drabnen die Paufen, raffeln die Trommeln.

Der Bitler Marich, der Badenweiler drohnt auf, und nun marfdbieren die braunen Bataillone Stunde um Cfunde por ihrem Ruhrer varbei. Die Ganne bremt, und die Strafe ift ein Blumenteppich, und die GU verschwindet fast unter Blumen, die Ernte eines gangen Sammers ift auf fie herniedergeraufcht. Wa nur Blumen hinguftecken find, da ftecken fie, und die Augen, die Augen, fie leuchten, fie leuchten. . . .

Bartet nur ein Jahr! Ein Jahr!

In dem berühmten Leipziger Sochverratsprozef, der Ulmer Reichswehraffigiere fdywort Adolf Bitler feinen berühmten Gid auf die Legalitat.

Er fann ihn rubigen Blutes fcmaren, und er mundert fid nur, daß man diefe Berficherung gur Legalitat van ihm eidlich erhartet zu feben munscht, - hat er nicht taufendmal das alles ichon in feinen Berfammlungen gefagt? Gind nicht alle feine Parteibefehle, feine Rundgebungen, ja, ift nicht die gange Organisation darauf abaestellt?

Bitler fcmört.

Die Belt bort den Schwur.

Die Demofratie hat eine Schlacht verloren.

21m 14. Navember 1930 verliert fie eine zweite.

Bild und erbittert hatte der Wahlkampf um den aufgelästen Bruningreichstag getobt. Noch niemals waren folche Mittel aufgebaren worden. Die NGDUP überrannte mit einer Berfammlungslawine unerhörter Bucht die übrigen Parteien.

Reine fremde Berfammlung ohne Nationalfogialiften, ohne Diskuffion, feine eigene, die nicht polizeilich mußte, wenn ein bekannter Mann der In bunderttausend Zellenabenden aufgetlärt.

Parteiea find allefamt beifer.

der braunen Sprechchoren, mahrend die der braunen Sprechchoren, auch wenn die Ger find, unentwegt durch die Straffen

- Borfe.

De bürgerliche Preffe.

-5 und 100 tippte die Partei, je nach dem der Prognose aufgestellt wurde.

ben Bablabend mietet Goebbels den Sport=

a de Caulen: Nationalfogialiften, auf gur

de Blieder.

dem tommt der Conn:

as dem Lautsprecher

is die Zahlen:

DET ..... NGDUP perdreifacht, —

— das ist die September: 1930.

259000gegen9000, 235 000 gegen . Mein Gott, ift fo

inten Ufer tommen ins fie rutfden weg, fie rettungslos ab, ein fie tommt über die De-

az: 95? Hört denn das

Es bort nicht auf.

de Echlufrefultate wurden, da waren Tationalfogialisten ge-

sor pen 577.

See wei Jahren noch waren

De Intwort des Auslandes war die Bereitschnft, über die Gegung der Reparationen verbandeln.

den ersten außenpolis

tischen Exfolg noch aus der Opposition herause exfocten. Als die Wahlnacht zu Ende ging, diktierte er feinen berühmten Erlas: "Der Kamps geht weiter! 70 000 Verfammtungen werden die Vdee des siegerichen Nationalsysialismus in das Land tengen! Nach dem Ciege bindet den Jelm sester! Die Parosle beist Ungriss!"

Cechseinhalb Millionen Ctimmen!

Der Einbruch in die Front war glaugend gelungen. Und die Öffentlichteit horchte auf.

Der Bitler! Der Bitler!

Aus den 70 000 Bersammlungen wurden 100 000, 120 000, Deutschland konnte nicht genug von hitler und seiner Bewegung horen.

Die Linkspresse schaumte vor Wut. Die Weltpresse druckte gum ersten Male groß den Namen des Jührers. Mit einem Male verdienten die Fotograsen, die Bilder von der Bewegung besinsen, qut.

Aufnahmen, die noch por drei Bochen tein Menfch



Die Blutfahne bes 9. November 1923



Borft Beffel an der Spige feines Sturmes in Rurnberg 1929.

geschenkt haben wollte, waren plößlich aktuell, umworben. Der Nationalsozialismus war eine Macht. Und dann wurde dieser Neichstag eröffnet.

Aufgeregt das ganze Plenum. Längst ist der Saal gefüllt, längst haben die Abgeordneten aller Parteien ihre Sie eingenommen, und woch immer gähnt ein Elassender – Leerer Cektor, — die NSDAP ist noch nicht erschienen.

Wie werden fie fommen? Im Braunbemd?

"Aber das braune Bemd ift in Preugen verboten", getert ein Demofrat.

Er hat den Sah noch nicht zu Ende gebracht, da öffnet fich die Tür und herein marschieren, in straffer Dronung die Nazi, einer wie der andere im Ehrentleid der Bewegung,

Braun ichimmert ein Funftel des Plenums.

Eine Kompagnie Hitlersoldaten. 107 Braunbemden. Feidt wird Borfisender des Auswärtigen Ausschusses. Und dann kommt die erste große Programmerde des Nationalsysialismus in einem deutschen Reichstag. Die Darlegung der Unschauungen und Ziele der NGDUP. Der Reichstag bort sich rubig die Nede an.

Raum ein Bwifdenruf magt fich bervor.

Co febr ift die Ctimme des erwachten Deutschland, die bier gum ersten Male tont, gewoltig und flar.

"Bir verlangen die Biederherstellung der deutschen Ehre. Bir verlangen die Bernichtung der Kriegeschuldluge."

"Wir verlangen, daß die einzige Kraftquelle des deutschen Boltes geschüft und genüßt werde, — die deutsche Arbeitskraft."

"Sie können tun, was Sie wollen, Sie können den Reichstag auflösen und nach Hause sich ich Es hist Ihren nichte! Es wird einmal Echluß sein mit der Politist, die dem deusschen Bolke das Mark aus den Kacsken souat."

"Taufchen Cie fich nicht. Bei uns fteht das Bolt!"

"Deutschland erwache!"

Bie ein Mann erhebt fich die Fraftion.

Bum ersten Male schallt der Kampfruf der Bewegung durch den Plenarsaal des Deutschen Reichstages



# Das Braune Haus



Das Braune haus in München

De Bewegung ist groß geworden, sie bedarf einer Beitung, eines heimes, in dem sich alle die gahle Buros und Amtoscellen vereinigen lassen, die die

oerschiedenen Anfgaben der Partei zu betreuen haben. Die Mitgliederkartothek braucht große Arbeitsraume, wenn nicht Stockungen in der Arbeit eintreten sollen,



Therhalle im Braunen Saus in Manchen



Arbeitszimmer des Gubrers im Braunen haus in Manchen

die EN muß Kaume baben, die Justizabteilung, die Presse, die Kassenverwaltung, die Führer der Bewogung brauchen Jimmer, um den täglich ausschwellenden Beiefingang bearbeiten zu kömnen, die ES muß unterzebracht werden, die Propagando, die Organisationsabteilung, und was noch alles zu den Bedürsnissen einer Millionenpartei gehört. Denn eine Millionenpartei wird die Bewegung in wenigen Jahren sein, und für diesen Kall muß oorgeforgt werden.

Co beschließt der Führer, in München ein Haus sur die Die Partel zu erwerben. Er sinde in der Briennere Errasse, gegenüber der Palantiatur, in einer der schönsten Errassen der banrischen Hauptstadt, ein schlichtes ehemaliges Palais, das mit wenigen Kosten zu einem Arbeitse und Berwaltungshause der Partei umgewandelt werden tann. Es ist nicht überladen und prunthasst, es ist schlichteit und gediegen und die klare, gutgegliederte Schlichtheit des Baues teilt nach der Kenevierung und Umgestaltung noch stätzer in Erstehung.

Linter teinen Umständen fünstlerisch wertvolle Giurichjungen, Deden, Teeppen und derlei zu zers fübren, das ist die feststehende Mehung des Süheren, und der geniale Mündsener Urchitett, Prosesson, beit die Subsach der Geniale Mündsener Urchitett, Prosesson plane arbeitet der Führer selbst durch, — Urchitett wollte er ja einst in Wien schon werden.

Dier nun fann er Baumeister sein. Biele Emgelheiten entwirft er felbst. Bis zu der Wahl der Mobel, der Korm der Leuchstörper, der Gliederung der Treppengeländer geht sein Interesse und sein funstlerisch geschultes Auge sieht überall schone und einsache Wisterner erreichden.

Co wird aus dem "Braunen Hause", wie das Parteihelm bald heißt, ein finssterisch bedeutsamer Bau, der richtunggebend für die Urchitestur der sommenden Jahre sein wird.

Einfach, doch echt und gediegen, — so wie die Partei und ihr Führer selbst, wird auch das Haus, darinnen sie arbeiten.

Was faselt nicht alles die Antapressel Die Teeppengelander aus purem Golde, die Teeppich echte Persse für Hunderttaussende von Mark, das Arbeitszimmer des Kührers ein wahrhaft orientalisch geschmickter Raum, der Millionen verschlang, Geheime Fahrschlie zwischen Mauern, geheime Schränke und Verstede, Wossensteller und voss dersei Fantassen voren.

Die Lintspresse dachte offenbar an den simtlofen Prunt ihrer Genossen in Krankentassenpolaisten und mit Schiebergeld eingerichteten Prachtvillen und konnte sich gar teine anderen Behausungen, als goldstroßende, mehr vorstellen. Hitler lachte, als er effuhr, voas er für Gunnnen verbaut haben soll, um seinem ocientalischen Pruntbedursnisgufrönen.



Das Braune Haus in München ist das Ziel vieler EU-Leute aas dem Reich, Im Kasino mit dem Rührer



Der Sichcer und fein Stabschef



Dietrich-Edart-Buste und Chrentafel der Gefallenen von 1923 im Braunen Haus in München



Em Blid in den Rartotheffaal im Braunen Saus in Munchen

Die Partei lachte, — und wenn Fremde in das Haus kamen, — so hielten sie verwundert Ausschau nach den goldentn Tretzengesländern, und wenn sie dann das einsache eiserne Geländer, das mit hakentreussörmigen Ornament emportisieg ansockete, so musten auch sie lachen.

Besonders Cteptischen wurde dam allerdings die Geschichte ergablt, daß — das goldene Gesander darunter sei, man habe es nur, damit es geheim bleibe, mit Eisen übertschen.

Orei Stockwerke hoch ragt der Bau über einem hohen Erdgeschof auf. Ein paar Stufen führen zum Eingang, den rechts und links das Ho-

beitogeichen der Bewegung auf hobem Stabe ichmudt.

In der Vorhalle, wo auch die Anmeldung der Belucher stattfinder, sind die Fahren der Bewegung an einem Ehremflaße ausbewahrt. Leuchtendrost straht ihr Luch in die dämmerige Halle, sestlich den Vesucher grüßend. Daoor die Büsse Viemarcke.

Wie oft mußten die Sabnen, unter ihnen die Blutfahne des g. November por der Polizei in Gicherheit gebracht merden, menn mieder einmal der in 10 oder 20 Minuten bevorftebende Sturm der Polizei auf das Braune Haus gemeldet murde. Treue GA-Manner brachten die Banner ftete oorher aus der Sahnenhalle in fichere Berftede, - nie: mals gelang es der Polizei, ein Chrenzeichen der Bemegung gu "erobern." Im erften Ctode grift ernft und

fcon die Brongebufte Dietrich Edarts, des toten Bortampfers und Freundes Adolf Hitlers.

In der Mitte, wo es zum Senatorensaal geht, sind zu beiden Seiten Bronzetaseln eingelassen. Große goldüberzogene Lorbeertränze hängen an ihnen, es sind die Zaseln, die die Namen der Gefallenen des g. November der Nachwelt verkünden.

Jedesmal verweilt der Führer, ehe er sein Urbeitsgimmer im ersten Stod betritt, einen Augenblick vor diesen Tafeln.....

Im Keller liegt das fleine bescheidene Kasson. Wie oft sas nicht das gange Braune Haus hier unten versammelt und dazu EU und Parteigenossen der Bewegung und Hillerjugend und lauschten den Lauffprechern, die wieder einnund die Wahresultate, die Bahlstege verkündeten! Wie oft saß nicht hier der Kührer im Kreise seiner Getteuen und ließ sich von den EU-Kameraden, den Hitler-Jungen und Mädeln von ihrem Geschiede erzählen!

Und wie leuchteten nicht die Augen! Die Augen der Männer und Knaben, den geliebten Führer zu sehen, die Augen des Führers, solche Männer und solche Jugend für sein Wert gewomien zu haben!

Im Erdgeschof liegen die Raume der Registratur, der Kartothet, das Ufchla und die der Finangvermaltung, in denen Schackmeister Schwarz seines Umtes

> waltete und waltet und die oft imaginären Geldfäcke nit gäher Hartnäckigkeit hütete.

Der erste Stod birgt das Jimmer des Jührers, seines Köjutanten und späteren Etellvertreters Hes, des Abjutanten Beüdmer, die Jimmer des Stabschefs und simmer des Stabschefs und seiner Whijutanten, die Politische Organisation und noch einige Büroräume für die Kanylei des Kübrers.

Im zweiten Stod hat die Propagandaadsteilung ihr zein eingerichtet, die Su schließt sich an, die Nechtsabteilung, die Pressenteilung, die heter in den die stod überschelte, während die Su bald ein eigenes Haus neben dem "Braumen Hause" wie einer Saus neben dem "Braumen Hause" erhielt.

Im Dbergeschoß sinden das Urchiv und die verschiedenen technischen Bücos ihre Unterdunft. Die Beiwegung hat so ihren sichtbaren Mittelpunft erbalten.



Adolf hitler verläßt bas Braune haus in Munchen

Hier, in diesem einsachsesten, gediegenen Hause spinbolissert sich die Krast der Bewegung. Mit diesem Hause zeigt sie allen Feinden, aber auch dem deutschen Bolke den Linstsieg und die Stärke, oor denen die Gegner zitkern.

Und auch die Munchener Post gewöhnt sich bald daran, Briefe, die nur die Aufschrift: "Braunes Haus" tragen, richtig zu befördern.

Brienner Strafe 45 heißt offiziell diefes haus.

Diese Rummer 45 der Brienner Strafe ist der geheine und bald öffentliche Mittelpunkt Deutschlands. Millionen sehen auf dieses Haus.

Auf dem Obersalzberg werden des Buhrers große und fühne Gednufen Form und Plan, im Braunen Hause werden sie Zat und Erfüllung.

## Aus Adolf Witler: Mein Kampf

man nicht durch Michtsun, sondern durch Opfer.

Recht auf dieser Welt ist das Necht auf Erde, die man selbst bebauen will,

Tubrer haben religiöse Lehren und Einrichtungen seines Wolkes immer fein, sonit dars er nicht Politiker sein, sondern soll Reformator werden, wenn

= n te Geiducte nugbringend germanistert wurde, war der Boden, den unsere Vor-

auf feinen Zweck, sondern ein Mittel dar. Er ist wohl die Voraussetzung zur eine Scheren menschlichen Kultur, allein nicht die Ursache derselben. Diese liegt was west eine Burkandensein einer zur Kultur befähigten Rasse.

Ert, beweist es einzig durch die Opfer, die er für dieses zu bringen bereit ift.

💶 🚾 रूप टिश्चवा वा निंदी nur eine Form ift, das Wefentliche jedoch fein Inhalt, die Nation, 🏂 र्क टा सिवा, वेबने ihren fouveränen Stateressen alles andere sich unterzuordnen hat.

Der wird um so eher möglich sein, je umsaffender die Propaganda die ne Gesamtheit bearbeitet hat und je ausschließlicher, straffer und sester die Ramps praktisch durchführt.

menne fiche Urbeiter muß wissen, daß die Blüte der nationalen Wirtschaft sein musseles Sad bedeutet. Der nationalsozialistische Arbeitgeber muß wissen, daß und me Burriedenheit seiner Arbeitnehmer die Voraussetzung für die Existense wirtschaftlichen Größe ist. Nationalsozialistische Arbeitnehmer dem Voraussetzung seinen wirtschaftlichen Größe ist. Nationalsozialistische Arbeitnehmer dem Volksgemeinschaft.

Seme am Eral auf fein Bolt ist erst vorhanden, wenn man sich keines Standes Commen vornder. Es muß eine größere Ehre sein, als Straßenseger Bürger dieses aus Somg in einem fremden Staat.

andt dazu da, eine Schule für die Erhaltung von Stammeseigen-

Deutschland der Margismus zerbrochen wird, brechen in Wahrheit

### Terror und Berfolgung



Einer von Laufenden! Bon der Rommune überfallen

Was bleibt übrig gegen eine Bewegung, zu der sich die Besten der Mation freudig bekennen? Für die sie bereit sind, alles hinzugeben, an die sie glauben, deren Bee sich täglich neue Berzen erobert?

Es bleibt, nach allen Berfuchen des Totschweigens, des Berächtlichmachens, des Berleumdens, des Berfolgens und Berbietens und Schikanierens nur eines noch übrig, — der Lerror, der heimtückliche Überfall, der Mord, — die rohe physsische Orwalt der Bernichtung der Berdurch Befeitigung ihrer Techger.

Und die Kommune, sie kennt diese Kampsesart, sie weiß wie man meuchkerisch einen Menschen beseitigt, wie man ihn umlegt, nachts, in menschenkeren Straßen, auf einfamen Feldwegen, am Ange durch blisschnell geseurte Schusse aus dem Hinterhalt.

Die Berluftlisten der Partei vergrößern fich, 100 Tote, 200 Tote, 300 Tote, es nimmt kein Ende.

Rafend klettert die Jahl der Bervoundeten in die Höhe. Kein Tag, an dem nicht mindeftens eine Meldung bei der Hisfoftelle einliefe. Während der Wahlkämpfe kommen oft zehn, zwanzig, fünfzig Meldungen am Tag. Allen wird zehoffen, so gut es geht. Teder Parteigenoffe gibt monatlich einen Betrag aus diesen Mitteln wird die Hilfsaktion aufrechterhalten. Nach Zausenden rechnen die Werletzen. Sald sind es 12 000, bald schon zwanzigtausend. Ereckschusse, seischlagene Schädel, Eitse in den Nisten, eingehämmerte Grichter, mißhandelte Körper, es ist immer wieder dasselbe: seiger Überfall, meist auf einzeln gehend Kameraden, aber auch Bertoundungen aus regelrechten Schlinchten, aus Wersammlungen und Aufmärschen. 30 000 Vertrundet sind es schon, — 35 000 . . . will es denn gar teile schoe hehmen?

Über 40 000 find verlegt, als die Freiheitsftunde fchlagt.

Wie oft fteht nicht der Führer am Grabe eines feiner SU-Manner, am Grabe eines ES-Mannes, eines Pg. oder eines Hitlerjungen!

Nicht einmal vor feigem Mord an 15. und 16jahrigen Knaben scheut das Berbrechergesindel der Kommune zurud.

Unendliche Ernuer, tieffter Schmerz verdunkeln die Buge hitlers, wenn er wieder einem feiner Beften die Erde ins Grab werfen muß.

Das Leid aller, die Trauer eines Boltes maden fein Gesicht hart und seine Augen schmerzlich trub.

Da stehen sie, mit verbundenen Ropfen, haben sich aufgerafft vom Krantenlager und wollen ihren Führer



Der Führer begrußt einen verwundeten Rampfer



Es gibt keinen anderen Dank als zu geloben, daß wir für Deutschland weiter kämpfen wollen, für das ihr gestorben seid



"Gefallen für Deutschlands Auferftehung" Bon den Kommuniften gemordet. Der Führer am Sterbebett eines Co-Kameraden, 1931

grüßen. Wie Orden tragen sie die weisen, schweren Berdende. Geet der Jührer spürt, wie sie die Schmergen teursche verbeisen, von ist eiten, — und Testgen Dermarkerten sein Gesicht. Der Händedruck, mit dem er die Berwundeten grüßt, ist ein Handschlag ungerreissener zerue und beiset Kameraden, so wie Ihr die gelisse Tareu und beiset Kameraden, so wie Ihr die gelisse Tareu end deisst. Kameraden, so wie Ihr die gelisse Tareu end deisst kameraden, so wie Ihr die gelisse Tareu end deisst kameraden, so wie Ihr die gelisse Tareu end des der Bewegung nicht verließet, so werde auch ich sie und Euch, die Ihr über der Bepfer des Bewegung nicht verließen, so werde ich Eure Opfer

was außerer Chren verfaufen.

Da liegen sie in den Betten der Krontensaufer, -- auf den Led dertreundet, und dem Gufrer bleibt nichts sur fle gu tun, als am ihrem Chmergenslager gu sieden und ein Erofgebet gum hertreunden den Großebet gum hertreunden den Seben erbalten.

Groß find die Opfer, die Terror und feiger Überfall der Bewegung entreißen,

Aber sie sind die Blutsaat, aus der das Dritte Reich emporwächst. Wo war in Deutsch land eine Bewegung, wo war em Juhrer, wo war eine Beee, für die Hunderttausende bereit waren, mit ihrem Leben einzustehen, alles, auch das Lehte gu opfeen?

Außer der Bewegung Adolf Bitlers feine.

Das vergoffene Blut verburgte den Gieg.

Aber es lud auch immer heiligere Berpflichtung auf die Partei. Niemals durften sie umfonst gestorben sein!

Bom Jahre 1930-1932 steigerte fich der Terror fast von Woche zu Woche.



Blutzeugen ber Bewegung

Richt nur der Terror der Kommune, des Reichsbanners, der Zentrumsperbande

Das ware alles noch zu ertragen gewesen. Dieser Leufe hatte sich die NSDAP mehr als einmal erwehrt.

Bas schlimmer war, dieser heimtidische Zerror der Einzelastionen und verschwiegenen Morde wurde gedeckt, angereigt, behötet und geschächt der der und geschächte Zerror der Greichte, der Polizel und der Behörden.

Ediffane mar das alles midf mehr. Das war ebenfo nackter, teiner Tervor 
wie die Kampfesweise der 
Untermeis, nur daß biefer 
Textor von oben sich der 
Madymittel des Staates 
bedeinte, sie misstaates, um die fämpsende 
Bervegung zu unterdrücken. Mit 
Berfamminungs umd Mafmarishverboten begannt es. 
Mit Bervörete und Mafaten

und Beitungen feste es fich fort. Bald gab es feine nationalfozialistische Beitung mehr, die nicht mindestens einmal perboten gewesen wate.

Den "Ungriff" traf diefes Schickfal gleich 16 mal.

Durchsuchungen der Parteiräume waren an der Zagesordnung. Aufmäriche waren verboten. Bersamulungen unter freiem Himmel, Demonstrationen waren oerboten. Kluablätter waren verboten. Abseichen waren oerboten.



Sie fampften für Deutschlands Auferfiehung. Der Führer begrüßt verwundete GA-Manner

Übungen waren verboten. Selbst geschlossene Mitgliederversammlungen wurden verboten.

Lastetastwagen wurden angehalten, wenn auch nur der Berdacht bestand, daß sie von Nationalsozialisten besetht sein konnten.

Wahlkundgebungen über den Rundfunt waren verboten.

Die akademische Freiheit wurde aufgehoben. Polizei besehte die Universitäten.

Der Gummifnuppel regierte.

Die EAL-Şeime, die einşige Buflucht und Bleibe
arbeitslofer ober von der
Rommune mit dem Loeb
bedrohete EAL-Männer
vourden gefchloffen. Betten
und Bliber und Lifthe und
Eckiple und Edycarde und
Decken auf die Estraße gevoorfen. Echließlich oerbot
Spert Immensiehter Gedamte
fogar die gefamte EI
und EG.

Berbot das Tragen jeglichen Abzeichens, jeglicher Arms binde, verbot sogar das Tragen von Braunhemden und braunen Bosen.

Aber die SI ließ sich nicht entmutigen. Wenn man ihr das Hemd nahm, nun so marschierte sie eben obne Bemd.

Der Führer konnte auch ohne Braunhemd feinen Leuten auseben, wohin sie gehörten.



Der Rührer ehrt einen deutschen Rampfer

Mit hose und Echlips betleidet standen die Braden da, — mit nachtem Obertörper, aber nur setfölossiener, nur siegeswilliger und daher auch seassagwisser.

Echließlich ging die preu-Biche Dolizei dazu über, den Männern auch die Hofern ausgusiehen. Mit euer Gesangenenhofe beeliendet murden sie von der Polizei nach Hause bracht. Die Benugung dieier Gesangenenhose teritere Gelch.

Die Demofratie forgte

Zausende flogen aus ihrer Erellung. Wahllos wurden der Parteigenossen erhofe tet, der Zage festgehalten, dann ebenso wahllos und ohne Berhandlung frelgelassen. Wenn sie dann am ihre Urbeit zurüdlehren wollten, sanden sie den Arbeitoplass besehrt. Unentichuldigtes Sehsen!

Mein Sott, es gibt ja fo viele, die nach Arbeit ichreien ...

Ein Gogialdemofrat ftand auf dem Poften. . .

Die Ctaatsbetriebe, die Reichsbetriebe, die Kommunalbetriebe, die Banken und Jirmen und Unternehmungen, nie entließen auf Wessung die Nazioerdächsigen, schmissen sie auf die Straße, sieserten sie und ihre Zamissen dem



Und trottem "Seil Sitler"

Elend aus. Aber all dieser Terror, all diese Berfolgungen, sie konnten nicht brechen den Geist der Bewegung, sie konnten keinen einzigen abtrumtig machen bem großen Gedanken Abolf Hillers.

Ilnd mochten die Drangsfalierungen sich noch se bäusen, und mochte auch er Hunger und die Note Sunger und die Note Staten der Benfolgen, ehr bätten sie den Sod erduldet, als daß sie sieren Sie sehren hätten den Sührer und siehen hätten dem Sührer und seinem Zeichen, der Dachten fatten dem Sührer und seinem Zeichen, dem Sachen der Siehen, dem Seichen, dem Seichen dem Seichen, dem Seichen dem Seichen, dem Seichen dem

"Wir kapitulieren nicht" rust Goebbels den Terroristen von oben und den Terroristen von unten in das haßerfüllte Gesicht.

Und "Wir kapitulieren nicht" rief eine Bewegung von einer Million!

Unbefannt, nur feinem Gemiffen und feinem Gubrer

verpflichtet, tat Zag und Nacht der unbekannte SU: Mann, der unbekannte Pg. seinen schweren Dienst.

Er sah nicht rechts und sah nicht links, er ging nur vorwarts und solgte blind und gläubig seinem Führer. Begen den Heldenmut des unbekannten SUManues

Gegen den heldenmut des unbefannten SUM fam fein demokratisches System aus.

Un ihm murde jede Baffe ftumpf.



Das Braunhemd tomit man ihnen nehmen, die Treue nicht





Much Rartoffelfchalen ift GI-Dienft

#### Alte Barde

Was fimmern uns die Andern, die eroig obseinst siehen? —
Wie find's gewohnt, beim Wandern so gang allein yn gehn! —
Wis folgen unster Fahne, lie slatert hood in Wind. —
Last sie bod die Wind. —
Last sie bod die Wind. —
Last sie bod die die Wind. —
Last sie bod die die Wind. —
Last sie Wantoffen sied!!" —

Die Ketten sind zerrissen, die unse Kraft gebannt. Uns treibt ein tieses Wissen ums heilige Baterland! — Wir haben ihn gefunden, den Kihrer aus der Not! Wir tragen unser Wunden als lestes Ausgebot! —

2. ven Schenkendorf.



Uniformverbot, EI marfchiert im weißen hemd

### Des führers erfte SA

Conderbericht von Berchtold

Benn auch noch unausaelprochen, fo trugen doch viel hunderttaufend Goldaten aus Rampf und Graben und Unterftand ein Stud deutschen Cogialismus mit fich in Die Beimat. Und ob fie dann marichierten unter roten Sahnen, verführt und verheit, oder ob fie irre geworden an Bolf und Baterland, fich gurudzogen, vergramt und verbittert, manches Mal pacte fie in ftillen Stunden doch die Gebufucht, daß das große Erleben des Rrieges Auferstehung feiere in deutschen Landen.

Aber der tägliche Rampf um Brot, die tagliche Ber: begung durch ibre Parteis fübrer, ließ fie die Gebnfucht wieder verstummen und untergeben in Standesdunkel und Rlaffenhaß, Parteien-Fampf und Broietracht, Und fcon fcbien es, dag die große feldgraue Ramerad: Schaft, der Beift des Schüßengrabens und die in Blut und Tod geborene Bolksgemeinschaft in der Beimat nuklos verpuffte, mie die lefte Granate im Riemandsland . . . .

Dermeilen die Rubnießer der Revolte die Fahnen des Berrates aufzogen von unferen emigen Bergen bis gur meerumfpulten Rufte, Sammer die letten deutichen Ranonen zerfchlugen und Gagen die leften Dro: peller deutscher Rampfge: fcmader gerfcmitten, ftand einer auf, meil die Liebe aum Bolf und das Gehnen nach Freiheit ihn trieb gum Wort

und gur Sat. Unbefannt und namenslos, einer aus der Urmee der feldgrauen Gobne geschandeter deutscher Scholle, fand er da und fundete und fleidete in 2Borte des deutschen Frontsoldaten Gebnsucht und gab ihr die Erfüllung im Nationalfozialismus. Udolf Sitler.

Rlein, wingig flein und unscheinbar war diefes Saufchen, das neben der Gebufucht ein gludlicher Bufall den Weg zu Adolf Bitler finden ließ. Und hatte nicht von erfter Ctunde an ein unbandiger Glaube und ein grani: tener Bille pom Rubrer ausgestrablt auf die paar Manner, die fich um ihn geschart, fie maren ohne Soffnung und Blauben geschieden, wie fie gekommen.

Bar es denn nicht vermeffen, mit taum 50 armfeligen Menichlein anzurennen gegen ein ganges Bolt, gegen Überlieferung und Begenwart, etwas Reues zu predigen und zu lehren und nichts zu verheißen dem Gingelnen, aber alles zu fordern von ihm: Rampf und Opfer für Deutschland.

Monat um Monat fab das fleine ftille Rebengimmer des "Sterneckerbrau" in Munchen die gleichen Gefichter. Db einer mehr oder einer meniger, es verdroß Adolf Bitler nicht. Boche um Boche hallte feine Stimme leidenschaftlich durch den Raum. Bis dann end:

lich nach bald einem Jahr der Tag anbrach, da in Munden die erften roten Plafate der Rationalfogialiften von allen Unichlagtafeln leuch: teten und aufriefen gur Berfammlung im Hofbraubaus Seffaalam24. Februar1920. Menschenmaffen maren es, die durch die Turen des Bofbrauhaus-Feftfaales fid) drangten und ftiegen gur Berfammlung der unbefannten Rationalfozialiften. Run aber warf fich die bange Frage auf: Werden fie Adolf hitler anhoren oder die Berfammlung fprengen, ebe der Führer die Maffen in feinen Bann gebracht bat. Rauch und Qualm und fiebernde Erres gung lag über derfast 2000s forfigen Menge, als nach dem erften Redner Adolf Bitler zu fprechen begann. Schuckterner Beifall irgendmo in der Ede, Brifden: rufe und Brullen die Unt: mort der Geaner.



Ein Rampfer fure Dritte Reich

Schon rufteten fie gur gewaltsamen Beendigung der Berfammlung, da fturgten fich die ersten Rationalfogialiften gemeinsam mit einigen Rriegefameraden Bitlere auf die Storenfriede und ftellten nach einem erbitterten Rampfe die Rube wieder ber. Der Biderstand war gebrochen.

Der Führer fprach weiter. Immer glübender und mitreifender murden feine Borte. Die Bwifchenrufer verstummten, machtiger und machtiger drobnte der Beifall. Duntt fur Duntt des nationalfogialiftifchen Drogramme verfundete Adolf Sitler und mit braufendem einstimmigen Jubel antworteten die Menschen. Als er mit den Borten ichlog: "Die Führer der Partei Derfprechen, menn notig unter Ginfat des eigenen Lebens

für die Durchführung der Programmpunkte rücklichtelos eingutecten", dröhnte der gewaltige Saal unter dem rasienden Beisall der Menge und 2000 Arme streckten sich dem Führer entgegen, beseskt von neuem Glauben und ergriffen vom Wollen des Nationalssialismus.

Da war wieder Hoffnung eingezogen in gar viele Hetzen, um Mann umd Kaun ischoen und zwängten sich durch die Massen bis zum Plage Woolf Histers, ihm in Dansbarteit die Hände zu schütteln. Um Mebentisch führe der Biesisst in der Vertrette Papier, schrieb Namen, Beruf umd Wohnung von humbert soeben in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei eingetretenen Männern umd Krauen, Sadvikatseiter, Haupstmann a. D., Diensstmädischen, Köudens, Keiegssinwalide, Kaufmann ...

In dieser Nacht noch entwickelte der Führer seine Plaine für die kommenden Wochen: Neue Versammlungen und neue Aufklärungsarbeit. Ganz München sollte den Nationalitosialismus kennenkernen.

Was dann folgte war ein ununterbrochener Kampf um die Geele verhefter und betrogener Wolksgenossen. Iede Woche sprach Wolf Hister in Münchens Sälen. Varnte und mahnte, senkte in Hirn und Herz das heilige Gut der nationalsocialistischen Vdee.

Dies unterschied äußerlich schon unsere Bersammlungen von den bürgerlichen und morzistischen: Die Zusammensehung der Zuchere und die Leitung der Bersammlung. Da sassen nicht nur Bürger und nicht nur Marzisten, sowie dehen konnten in die nationalsyalistische Gemeinschaft, muße ein jeden von ihnen brechen mit der anzuschlen konnten in die nationalsyalistische Gemeinschaft, muße ein jeder von ihnen brechen mit der anzusche Zergangenheit. Der aber gesommen wor mit dem Wussiche die Bersammlung geralfiam zu beendigen, wie er es bisher genocht nor und es gehalten hatte mit den bürgerlichen Westammlungen, den packten die Käusse den bürgerlichen Westammlungen, den packten die Käusse den bürgerlichen Anzusch und des er noch richtig zum Denken fan, sog er bereits draußen vor dem Gale.

Jum ersten Male in der Geschicke des Maryismus erstand ihm ein Gegner, der nicht gewöllt war, seinen Zerror wortlos hinzunehmen. Die nationalsozialistische Parole lautete: Zerror kann nur mit Zerror beauts wortet und bekömpft werden. Die da den maryisischen wich entgegenwarfen, waren wahrhaftig keine Rausfolde. Die standben auch am Tage irgendvon in den Fabriten und werkten und hämmerten, hungerten sich durch als Studenten oder Angeschlet und worten in den die Gudenten der Angeschlet und werkten wird hannerten, hungerten sich durch als Studenten oder Angeschlet und worten der Angeschlet und werkten und hämmerten, durch des Gressen Steiges. Wer sie hatten im Nationalsozialismus die Erfällung ihrer Gehnlucht gesunden und waren darum bereif mit ihrem Leben und ihrem Alut die neue Lebre zu verteidigen.

Bald war die ffeine nationalsozialistische Ordnertruppe eine entschlichen Kampspameinschaft, die nie nach der Etäcke des Gegners frogte, ihn ansprang und im Ungriss die beste Wosse der Verteidigung erblickte. Um feinen Parteigenossen und Kämpsfern auch äußerlich ein Band umd Kennzeissen der Jusammengehörigkeit und ein Symbol der Bewegung zu geben, sich Zbolf hiter das Parteidszeissen. Wer es trug, grüßte den anderen Träger und fühlte sich mit ihm verbunden als Kamerad wie damals irgendwo im Grabengewirr und Trächterfeld.

Simmer stater wuchs die Ordnertruppe zum Schußund Kampfinistel der Benegang gegen Marpismus und
Kommunismus. Der Gegner erkannte die ihm drohende
Gesahr. Nun wollte er endgültig durch eine großanlegte
Bersammlungssprengung mit der nationalsozialistischen
Untstätungsarbeit und Ordnertruppe Schluß machen.
Die für den 4. November 1921 angsseht nationalsozialistische Bersammlung im Hofbräuhaus-Festsalsollte unter allen Umsänden gesprengt werden. Aus zahlreichen Bersieden und Sabrisen worden die roten
Urbeitermassen

Da erst in den letzten Stunden vor Beginn der Berfammlung dem Fährer die Sprengungsabsischt bekannt wurde, wat eine umfassend Alarmierung des gesamten Saalischuses ummöglich, Aur zo Mann waren anwesend und erwarteten in der Borhalle des Sestssales den Kührer, während der Saal selbst bis auf das letzte Plächzen von Socialdemoktacken und Kommunissen besetst war.

In einer kurzen flammenden Ansprache wies der Führer die angetretene Manusschaft darauf hin, daß sie mun vielleicht zum ersten Male auf Leben und Sod der Bewegung die Treue halten müßte, daß keiner den Saal verlassen wirfe, es sei denn, man trüge ihn tot hinaus. Eine lehte Ausfroderung noch, dann betrat Abolf Hite den Saal, aus dem ihm Haß und John entagegriffsug.

Eine Stunde später tobte die Saalschlacht. Es slogen Tische und Stülle und Krüge, es krache und schrie, zo fäumsten gegen 800. Gie sprangen den Gegner an, wie der Führer besohlen. Keiner unter ihnen, dem nicht das Blut über Schläse und Hals slog. Über immer wieder griffen sie an, trieben die roten Massen gunde, schlagen sie aus dem Saal und jagten sie die Treppe himmter. 30 gegen 800. Und die 30 blieben Sieger. Eine balbe Stunde später spraad der Kährer weiter.

Dies war die Geburtsstunde der Sturmabteilung. Zur Erinnerung an ihren heldenmütigen Sturmangriff gab der Führer seiner Kämpserschar für alle Zeisen diesen Namen.

Nicht nur allein an Jahl wuchs in den Monaten nachher die Sul, fo daß die einzelnen Hundvertschaften in den Bezisten der Stadten der Stadten der Stadten der Stadten vor allem auch an innerer Stärfe und nationalsozialistischem Geiste. Es war ein einziges Dienen und Opfern, ohne daß jemand davon sprach. Jeder gab und jeder empfing. Wie Jahre vorher marschierte in Reih und Glied der Museteiter des großen Krieges und neben ihm stand der Junge, dessen Aster irgending in Flandern sein Groß gesunden.

Die EU wurde ein Stüd neue Heimat, die keiner mehr missen wollte und konnte. Wenn sie hinter den ersten Sturmfahren ihre Lieder von Kampf und Lod und Sieg sangen, oder im Sturmadend näher gusammenrüdten und erzählten, von der Schlacht bei Urras, von der Somme und von Verdun, von ihren Erlebusssen und schließlich träumten vom neuen Reich der Arbänner und schließlich träumten vom neuen Reich der Arbeit und Freiheit, das sie mit ihrem Hershiut und

ihren Tauften schaffen wollten, dann vergagen fie die Gorgen des Alltags und waren glücklich, in einer Zeit leben zu durfen, die Manner verlangt und keine Memmen.

Babrend die marriftifchen Bekapoftel in ihren Berfammlungen gum Rlaffenkampf aufriefen und in den burgerlichen Parteien der Standesdunkel triumphierte, murde die Gu die Reimzelle der neuen deutschen Bolfegemeinschaft. Db Urbeitgeber oder Schloffer, Ungeftellter oder Student, Ratholit oder Proteftant, Offizier oder Arbeitelofer. Baner oder Breufe, fie maren alle Rameraden, nichts als Sturmfoldaten Udolf Sitlers, nichts als Deutsche. Gie lernten fich fennen in ihren Rofen und Gorgen, lernten fich ichaben im gleichen Gana, im gleichen Schrift, im gleichen Erleben. Wenn das Rommando gellte: Sturmabteilung por, GU-Kaufte fich den Weg bahnten durch rote Übermacht, fie Gieger blieben und ihre Mugen leuchteten trog Wunden und Blut, dann hatte jeder feine Pflicht gefan, Junge und Mann, Arbeiter der Kauft und der Stirne ...

Aun ging es hinaus zur Schot, Neulamd dem Naclionalfogialismus zu erfchließen. Jede Fußdreit Boden mußte erkämpft werden, um die Geele eines jeden Einzelnen grungen werden, um die osin Prediger des Naclionalozialismus aufstand, mußten vorher die Hundertschoften des SU. Negiments München die Graßen und Sale fäubern von verhehten Marzisten und votem Untermentschoftum.

Augeburg und Ingolssach, Görpingen und Immenstadt, Nürnberg um Geburg vourden Jeugen helden midigen Su-Geistes. De sie in Görpingen 3000 Margisten auf hundert SulNänner heschen, in Immenstadt die Belegssichesten der gangen Umgebung samt Feuerweiber gegen ein Haufden SulNänner mobil machten, ob sie ums die Sale sperten, es half bein Lerror, es gad bein Mittel, das dem Macsich der Stumabseilung häte hale gebieten stonnen. Stein um Stein brach der EUMann aus voten Bollwerten. Rund um Mänchen voudsjen neue Hunderssichen, bis zum lesten Boldsperiossen in der lesten Hüter trug der SulNann mit seinen Kahnen und seinem Geiste das Gut des Nationalsystalismus. Ward Kämpfer und Abpotel qualeich.

Die anderen tangten. Die anderen machten Geschäfte. Die anderen genossen das Leben. Der EUMann maricipierte, kämpste, opferte. Gestern, heute und motgen. Gommer und Winter. In Esadt und Dorf. Er sang seine Eturnlieder ungebrochen hinter Gestängnismanten, er schrie sein "Dun ent recht", als sie ihn von Arbeitsstätte und Stempelstelle vertrieben, er lachte der Winden. Gab vor sich allein den Sichter und Deusschäften das Siel. Aus Opfer und Deinen, Glauben und Kampf, wuchs der El-Mann zum Willeuse und Bearträger der nationalsstädlissen Revolution.

Aus dem verlachten Häufchen der ersten Nationalscialisten war eine viele saufend Mann umfassende Eutemabseilung geworden, die im Januar 1923 zum ersten Male an einem falten staren Winterlag in München zusammengefommen war, um aus der Hand des Küberes seierlich die ersten vier nationalscialissische Sand darten zu empfangen. Sie sollten der SU voranseuchten als Symbol des Sieges. Adolf Hitler selber hatte sie, wie die Sturmfahnen und das Parteiabzeichen entworfen.

Jum Schwur unverbrüchlicher Teue der Kahne, der Bewegung und dem Vaterland reckten sich nach der Übergabe 3000 ktmen gen Jimmel, brauste das Deutschlandlied über das schneebedekte Marsseld. Dann dröhnte der Marsseld Dann dröhnte der Marsseld Dann dröhnte heimer und Lasgere, der Muschgerer und Tosselseimer und Landspluter, der Augsdeutzerer und Ingelisten-Eiturmabteilungen durch Münchens Straßen, brach an den Mauern der endlosen Mieskaschernen sich der Schall nationalsyslassischer Kampflieder. Sturmabteilung hilter kann nicht untergehn . . . . . .

1. Mai 1923. Radyl lag noch über Bayerus Landeshaupstladt. Schwerer Marfösschrift stampte über das Pflaster. Fahnentus filus an den Schaft. Die nationalspialistlishen Sturmabteilungen und mit spien die Binde Reichsstagge und Oberland steebten dem Oberwiesensselb zu. Jum ersten Male in ihrer Geschichte stand Aboss Hitters SU unter Genedy und Schaftlein.

Der Staat hatte verfagt. Die roten Dolchstößler wollten ihre Verrätersahren durch das Siegestor, der Teinunghpsporte der klegesichen banzsischen Urmee des Jahres 1871 tragen. An dem gleichen Tage, da vier Jahre vorden. Durch die Stadt, die den Nationalsojalismus geboren und von der Deutschländs Wiederschen follte.

"Ruhe und Ordnung" befahl die "nationale" baprische Regierung und ließ die Roten marschieren. "Ruhe und Ordnung" wimmerte der nationale Epieker.

Bereit, nun endgültig den roten Terror in München zu brechen und der Edabt die neue Echmach zu ersparen, word die Ed aufmarchbiert, darum stand de unter Wössen. Jest plösslich wurde der Etaat lebendig. Nicht gegen die roten Berräter, sondern gegen die Zeugen und Künder des jungen Deutschland, die Ehre, Freiheit, Baterland auf ihre Kahne geschörten.

Pangetwagen fuhren rafternd gegen Dbetwiefenfeld. Michiangswebte richteten sich gegen die nationalsogialistischen Acheiter und Sudenten, gegen die erste deutsche Kampf- und Bolksgemeinschaft. Drahtwerhau zog Reichswebt und Landespoligi um die Zeugen nationaler Briedergeburt, die im Zeichen härtesten Kampfes Mann um Mann dem Marzismus entrissen. Zu Meuterern stempeste die bürgerliche Reigenung die Stutemfoldaten Udosf hilles und richtete die Gewehre des Chactes gegen dessen treunfer Schien und Manner.

Nie, und zu keiner Zeit dachte je der Führer an einen Kampf seiner SU mit der bewohfneten Macht des Etaates. Weder vorher, noch später. Darum gab Udlf Hiler den Beseh zum Abrücken nach Abgabe und Bernahrung der Wassen

Das Ziel aber war erreicht. Der durch zahllofe Flugblätter bekanntgegebene bewoffnete Marish der Ecturmabteilungen hatte den Maristen die Luft und den Mut zu ihrer Demonstration genommen. Statt der voten Haufen zog um die Mittagsstunde mit den Fahnen



Dem Terror von linke tann man nur mit noch icarferem Terror begegnen

des neuen kommenden Deutschland und mit den Liedern des unbesiegten Soldaten die SU durch das Siegestor. Un der Spise Udolf Hitler.....

Not und Hunger griffen um sich. Ins Uferlose sank die Mart. Utvelsetraft und Alteilesfreude, den Lohn der Albeit fraßerig die Inslation. Bor den Geschäften staute sich bungriges Bolt. Alles wartete und rief nach dem Ketter.

Bortivs und stumm wie seit Jahren tat der SUMann ieine Pflicht. Marichserte und zerzsierte und hungerte dabei. Ging in den lesten Stiefeln und auf vom Dienst durchscherten Sohlen. Trug das leste Hemd am Leibe. Wohl teilte Kamerad mit Kameraden, aber das Heer arbeitslosen SUManner war riesengroß. Hat alle hatte marzistischer Error vertrieben aus Fabrif und Kontor, preisagageben dem Hunger und dem Elend.

Alber weder Terror noch Hunger hatte dem SUMann Mauben, Treue und SUMeift rauben können. Er wußte, daß der Jührer ihn rief, wenn die Stunde gekommen. Deshalb hatte er sie doch alle gesammelt um sich und ausgerussen und gepredigt für die Stunde der Befreiungstat

Rote Alarmzettel flogen ins Haus. Frauen oder Kinder, Braute oder Batet und Mutter caimten und hoften ihre Männer und Schne aus Fadeit und Büro und Laden. Der Fauft entfiel im jubelnden Auffickrei der Hauften eine Studen die Fadeit eine Studen sie der Schen in die Ede. Abolf Hiter batte seine Studen gerufen. Alle tamen. Mit leuchtenden Augen und pochenden Ferzen und feiner fragte nach dem Wenn und Aber. Sie zogen ihr Ehrenlich an, sülften die rote Hafentreuzzambinde um den linden Deraarm und marfchierten los zu ihren Allarmplägen. Wenige Studenten frater verdindete der Sieber im Bürgerbräuteller den Ausbruch der nactionalfysialistischen Revolution. In dem Lage, an dem lich zum fügter Matter Mack der rote Delchsfoh sährte.

In endlosen Rolomen marschieren die nationalschalistischen Hundertschaften des Regiments München zum Bürgerbräuteller. Die Fähnriche der Ansatterischule reisen ihre Pleitegeser von den Müssen, schwarzs weiser leuchtet wieder die ruhmreiche Kostarde auf den Müssen der jungen Soldaten. Grurm, Grurm, Staurn, brauft Dietrich Eckarts Lied durch die Stagen da und dort letterer school der Rasine der nationalschalistischen Revolution empor auf den Mass.

Im Osten dammerte der junge Lag. Die ersten Freiwilligen meldeten sich zum Eintritt in die Sul. Keine Faust erhob sich gegen die Sodaten der nationals späsiellistischen Revolution, aber die Unter den Urbeitern und Bürgern, Frauen und Mädgen streckten sich zum eine Brügern, dem Fahren des Nationalspiellismus

und ihren Trägern. — Und dann kam das Grauen. Erft ging es als Gerücht von Mund zu Mund, bis es plöklich grausame Wirklichkeit wurde: Verrat!

Meldungen und Nachrichten überftürzten sich: Reichswehr und Landespolizei in der Ludwigstraße, Zruppen im Unmarsch und Unrollen gegen München.

Bum lesten Male sammelte sich Adolf Hitlers Grumabreilung. Die Seneber entläden, die Handserstanderingsgranden entschäftet. Mit them Leibern allein wollten sie demonstrieren für Deutschland, für Freiheit und Brot und wer sie sah, mußte erkennen: Dies waren kein Mebellen und keine Meuterer, es waren Deutschlandstreucste Schne. "Was dann" fragte einer "wenn sie democh auf uns schießen?" "Dann saß sie schießen" gab sihm sein Sul-Kamerad zur Untwort, "wenn sie Deutschlands werden, wollen wir gerne mit ihm seeben.

Boraus zwei Fahnen. Schwarzweißrot und Hakenkreuz. Dann der Führer und dam Schulter an Schulter, Mann hinter Mann, Sturmabteilung Hitler. Deutschland, Deutschland über alles, brausse der Sang durch die Stadt, bis er verstummte im Geknatter der Gewehre, die Fahne sich tauchte in das Blut ihres stretbenden Trägers, Blei klassische auf Usphalt und in Leiber und Herzen.

Bu Ende das Lied. Gebet und Fluch flog gegen den Himmel. Wieder Novemberrepublik, wieder Feigheit und Sklaverei. Bergebens Kampf und Opfer . . . . .

Die Versolgung nahm ihren Unsang. Verboten wurddie Partei, ausgelich die Su, geheft Mann und Sühert.
Mit Augeln und Gesängnis, mit Terror und Verbot glaubsen die Machthaber für immer die Idee des Nationalspällismus ausgerettet zu haben. Und es war ho, daß ein Bild und bein Abgeische, teine Zahne und nichts mehr erlunerte an die nationalspällistische deutsche Arbeiterpartei und an die Entremabteilung Udosf Hitless. Uber eines blieb in den Mannern, die einmal dem Arbeiter die Treue geschworten, der Glaube an Udosf Hitles und an die Oder des Vationalspällismus. Den trugen sie in sich mit in die Kerterzelle und in die Kremde.

Wie hatten sie doch gesungen in den Jahren vorher? Eturmabteilung hitster kann nicht untergehn. Ihren Sang und ihren Schwur haben sie nachgemacht. Niemand mehr in Deutschland spricht heute von den Machthabern von damale, aber zwei Millionen Stummfoldaten Udolf hitster siehen im Lande, tragen das Erbe und den Gest sener ersten Männer in sich, die an jenem 9. November 1923 ihre Treue zum Führer und ihre Leibe zu Deutschland mit ihrem Blut und Sehen bessegten.



### Die nationalsozialistische Jugendbewegung

Conderbericht von Reichejugendführer Baldur von Schirach

Die hitlerjugend wurde im Jahre 1925 in Plauen im Bogtland gegründet. Ihr Jiel war und ist die Verpfischtung der deutschen Jugend auf den Namen und auf die Person des Führers, den wir schon damals als die Berkörperung einer neuen Caatolikee bestrachteten. — In

diefer Berpflichtung liegt auch das weitere Programm unferer Arbeit, Gin Befenntnie zu Idolf Sifler bedeutet für die deutsche Jugend ein Belobnis gur Chre, gur Babrbaftigfeit und gum berpifchen Lebenslauf. Go febr die Biflerjugend in ihrer Muflebnung gegen überaltete Kormen und gegen die im gefturgten Stagte perforperte falfche Ilutorität Übnlichkeit aufweift mit der früheren Bandervogelbewegung, wie febr fie im Willen zur Natur und im Dienft am Boltstum diefer großen Bemeanna con einft vergleichbar ift, fo febr unterfcheidet fie fich aber auch darin von ihr, daß die Sitlerjugend in folgerichti= ger Durchführung ihrer Idee den Führergedanten, den Bedanken der Auforität nach unten und der Berantwortung nach oben zu einem von ihrer jungen Front untrembaren Begriff formte, mabrend die Wander: ppaelbemeanna die munderbaren Unfange ibres Mariches vergag und fich und ihre Idee in einer frandig fortidreitenden Demofratifierung verriet und damit fich felbft aufgab . - Mo: gen geiftige Berührungspuntte zwischen der Jugendbewegung pon einft und der Sitlerjugendbewegung con beute fooiel als möglich oorhanden fein, der mirtliche Borlaufer der Sitlers jugend ift weder der Wander: pogel noch irgendein anderer

Jugendbund. Die Hiflerjugend knüpft an die Eradition der Front an. Einzig und allein in der Front von einst liebt sie die gedankliche Boraussehung ihrer jungen Gemeinschaft.

Gie ift nicht bundifch, fondern heroifch.

Ihr Biel ift nicht der fleine Bund, sondern die große Nation. Gie ift nicht Gelbstzweck, sondern Mittel zum

Zweck. — Thre revolutionare Haltung besteht nicht allein in der Ublehmung des Alten, sondern sindet besondern ihren Ausdruck in der Gestaltung des Neuen, in der Fortmoerdung und Sichtbarmachung ihrer Boe, die zur gleich eine umstürzlerlisse und schopferlisch aufbauende ist.



Ranfaren der Sitlerjugend



"Comoren am Flammenaltar, Deutsche zu fein". - Connemvende der Sitlerjugend

So wie der Nationalsozialismus nicht mit der Überwindung des Natzigmus allein seine Erfüllung findet, sondern bereit und entschossen ist, auch die Rachte auszuschalten, die ihn aus Überalterung oder Unwerständenis nicht begreisen können, die ihn innetlich hassen, den wenn sie sich und uns etwas anderes einzureden versuchen, genau so kann die Hitlestigend das Ende ihres Kampse nicht in der Riedermerfung iener fozialdemokratifchen und fommuniftifchen Jugend feben, die fich zu Unrecht mit dem Ehrennamen des Gozialismus fcmudte. - Condern gerade gegen die Rrafte, gang gleich, welcher Lager, muß fich die Sitlerjugend gur Behr fegen, die mohl bereit find, ein allgemeines Befenntnis gur Beltaufchauung abzulegen, das fie zu nichts verpflichtet, aber nicht und um feinen Dreis bereif find, aus diefem allgemeinen Befenntnie die Folgerung git siehen und fich auch bedingungslos der Zührung der neuen Jugend unterzuordnen.

Die Hitlerjugend bekennt sich beswegen zur Front, weil sie sich als Trägerin dieser sozialistischen Eradition empfindet, die das "Wis" der Gemeinichaft höber stellt als das "Ich" des einzelnen.

Bemag unferer Ginftellung mußte der Rampf der vergan: genen Jahre in erfter Linie dem perratenen und betrogenen deutschen Urbeiter gelten. -Darum ftand auf unferen Sah: men unfichtbar, aber doch uns ollen in jeder Gefunde unferes Dafeins bewufit, die Befrei: ma des Urbeiters und feine Einefficerung in die Ration als eleichberechtigter Boltegenoffe. - In unerhorter Opferung baben meine tapferen und jelbitlofen Rameraden die weiß: geftreifte Kahne der Bitlerimgend unter der deutschen Jabrifarbeiterjugend gehißt baben unter ftandiger Le: bemegefahr und unter uner: borten Berluften bis gum Letsmen für diefe Rabne und fur den Sibrer und fur die Weltan: ichamma, die diese Fahne vertorpert, den Ropf bingehalten. - Die Bahl unferer Toten mades und muchs und die Reihe merer Bermundefen murde

undbfebbar. Gewiß, wir murs den eine Massenbewegung, uniere Zahl stieg von den wes under hundert der ersten Jahre



Deutsche Madels



Das Enmbol der Deutschen wird gehißt



Erommeln, die gur deutschen Freiheit rufen



Reichejugendtag in Potsbam, 1932



Der nationalsozialistische Jugendtag am 2. Oktober 1932 in Potodam



Cachfifche Jugend huldigt bem Subrer in Leipzig, 1933

auf Jehntausende, Hunderttausende, und sest ist es sait eine Millian, die unsere junge Kameradskasst ausmacht. Die Historiusend ist die Ausdrucksgestalt des Inationalisanus in der Jugend, und zwar die allein gültige Ausdrucksgestalt.

Jede nationalfazialiftifche Dragnifation ift eine falge: richtige Überfestung des Mationalfozialismus auf arganifatarifches Bebiet; es ift aber fo, dag eine falche Überfegung nur bam Führer der Bewegung felbft porgenammen werden tann; fo wie Adolf Sitler für den wehrhaften jungen Mann die Gul fchuf, fo gab er der deutschen Jugend, dem deutfchen Jungen und Madel, die Sitlerjugend. Den Bund dentfcher Madel als in fich felbständige aber dach in den großen Rabmen der Sitleringend eingespannte Madelarganisation, die hitlerjugend und das Jung. valt in der Sitlerjugend ale Rampfaruppen der junaften Galdaten des Nationalfogialismus. Alle diefe Drganifatianen, das Jungvalf in der Sitleriugend, das die 10-bis 14jahrigen umfaßt, die Bitlerjugend felbit für die 14: bis 18jahrigen, der Bund deutscher Madel fur die 10. bis 21jahrigen, die national. fozialiftifche Jugendbetriebs: zelle als Werbegruppe der Sitlerjugend in den Betrieben, alle diefe Drganifatianen find in der Reichsjugendführung der NGDUP sufammenaefast und dem Reichsjugendführer unterftellt, und alle fühlen fich eins in dem großen Begriff Hitlerjugend und in der Kabne diefer Sitlerjugend mit ihren: breiten, weißen Streifen und dem fdmargen Safenfreug im weißen Rhombus.

Die Arbeit der Hielerjugend auf tulfurpolitischem Gebiet, ihre Jugendchäre und Spielicharen, sind beute ichan bekannt. Sa sind auch aus den Reihen der Jugend heraus einige Lieder entstanden, die



Reichsjugendtag Potsdam, 1932



hitlerjugend marfchiert por Balbur pon Schirach in Ritenberg, 1933



Deutsche Madels

beute Allgemeingut der Senegung geworden find. So fit es nuch mit unserer sozialen Arbeit. Im Jahre 1932 schiftlet die HI unseren Scholungsaussenschein Eltern zu längerem Erholungsaussenschaft auss Land, wobel sie den Kindern eine 75%ige Fahrpreisermäßigung verschäffte.

Und nun zum hitlerjungen felbst. Die typenbildende Rraft, die eines der wesentlichsten Merkmale des

Nationalscylalismus sst, wied auch in der Jugend deutlich sichbar. Wie man vom Lop des EUNammes, vom Lop des vollenstenes, vom Lop des politischenes, vom auch vom Typ der Hilligen Gedachen speechen. Die Nationalscylalistische Bewegung gliedert sich in die politische Bewegung und in die GU, in der Hillerjugend ist beides mitelinander verbunden.

Der fleine Sitlerjugendführer ift zugleich politischer und wehrmäßiger Trager feiner Idee, er ift feinen Rameraden der Berfunder der nationalfogialiftischen Lebre, aber er ift außerdem noch in gleicher Person ihr Anführer im Rampf, er ift in feinem Rreis der geiftig und forperlich Fabigfte. Go bat der Nationalfogialift, der mit 18 Jahren von der SI in die NGDUP abgegeben wird, auch wenn er nicht GU-Mann wird, doch die Wefenheit der Bewegung in feiner Musbildung praftifd fennengelernt. Die mannigfaltigen Aufgaben, die spater an ihn gestellt werden, zwingen ihn oft, sich nach Urt feiner Sabigfeit Im Rahmen der deutschen Freiheitsbewegung zu fpezialifieren; aber einmal, namlich mabrend ihrer Bugeborigfeit gur Sitlerjugend, find alle Rationalfozialiften in einer einzigen Organifation gufammengefaßt.

Der Hitlerjunge ist fein SU-Mann. Er will einer werden, er sucht sich auf seine kommende Berustung vorzuberetten, aber ein ware slich, in der Hitlerjugend das Kadettenkorps der SU zu sehen. Die ist auch keine Schule, bei der alte Parteigenossen die Funktionen der Lehrer übernehmen. Delh Hitlers selhen vor der in der Katterbungszeit der Hitlerjugend das Wort aussprach, das für dem Aufahren Tugendorganisation richtunggebend vonrde: "Nagend gehört zu Jugend."

Das Geheimnis der Stofftraft der nationalsosialistischem Jugendsschung beruhr auf diesem Pringhe. Wem unaussischeide Jugend zur W fredmt, liegt das nicht zulest daran, das — abgesehn vom Beenmäßigen, Weltanschaußigen — die Hitlerjugend dem



Das ift Deutschlande Bufunft



hitlerjugend betennt fich zur nationalen Arbeit - 1. Mai 1933

pagen Menschen Möglichteten der Auswirkung. Entistung um departerlichen Bildung gibt, die er nitspradze meres in Deutschland so sinden kann. Der Ratsonaliepalisenus nimmt die Jugend ernst, er ist die Bewogung der Jugend und die Jugend ist seine Bewogung. — Mit Wer 11,5000 Teilnehmern wurde der Reicheigugendtag wer Tebedom zum größten Jugendaufmarfch der Welst-- Ermein lang marchsteren die braumen Rosonam der Heiteringend am Kübere des neuen Deutsschlands vorien. —14 Etunden senken sich die Kahnen dieser Jugend wer der Geust freiderlich des Broßen. Gie nach dieser Betenntismarisch der deutschen Jugand nach Poeddom, wom auch unbewußt, die geistige Borbereitung des gesamten deutschen Volles auf jenen anderen Potsdomer Zag, auf jenen 21. März, do der Fährer und Kaußer des neuen Rieckjes an dersiehen Guuts des größen Könige diesen Boulte einer Weiden Könige diesen Boulte siene Potsdomer Dugendrag im Det feber 1932 auf zu dum sie holbe Jahr 2018 pas die hatte siehe Auftragen, und es hatte sich die Zaglich und ständlich und s



Die Avantguardia befucht das Braune Haus in München, 1932

 Nach nie war eine Jugend sa im tiesstem Eogialistisch wie diese Jugend, die den Namen des deutschen Neichse saussiers trägt. Wenn alles das vergangen ist, was heute gu erkörn unser Stal und unsere Kreude ist, dann wird immer nach in der sernsten Zeit diese duspere Jugend, die bereits in den Tagen, da in Deutsschland der Geist des Materialismus triumphierte, ihr Banner der Schsstellet und des Opfers enteutliet, im Bewungssielt und des Opfers deutsschlet, im Indies Jugend dents, der mied gugleich damit ein Bekenntnis ablegen zum Gesselfen und Besten in sie beteintnis ablegen zum Gesselfen und Besten in sie steintnis

#### 1932 - Das Jahr der Entscheidungen

Conderbericht oon Reichspreffechef Dr. Dietrich

In einem Jahr mationalfogialiftischer Hertigaft ist erfiendar geworden, daß diese Zeit, in der wir leben und die gewolitigen Werte, mit denem Stein um Tein zum Sundament des neuen Reiches zusammengestigt wird, in ihrer oellen Sedeulung nur dam verstehen können, wem wir die Phasen und den Geist jener Epoche selbst mitzelebt haben, in der die junge kraftvoll sich entfaltende nationalsigialiftische Bewegung den alten Staat unentwegt berannte, ihn in seinen Brunkfeften erschälterbe und schließlich die siegsreiche Kaben über ihm aufpflanzte.

Bon gwei Geiten her wurden danmals in dem mit Alafbietung aller Energien gesührten Endeampf die Borausierungen für die sundenntale staatspolitische Unweidung des Jahres 1933 geschossen. In diesem Kampse werten die in der nationalssiglichssische Brenegung zusammengeschlossen Millionen deutscher Menschung zu dem unteiltstlich harten und geschlossen dem Gemeinschaft wammengeschweist, die dem Bührer in dinner Teue est siehem Weg dertallbin solgte Und und der anderen Geite ließ des immere härtere wedende Kingen dieser nicht Geschenden Phose die lesten Krässe unsere Gegner verbrauchen. Die in herosischen Mealismus ergogene werbrauchen. Die in herosischen stehen gewachen tigen Ringen ihre stefs machsende Krass, ihre Segner aber verbrauchten in ihm — mur auf die Machtmittel des Staates gestügt — die letzen Junken Leben, die in jenen Gebilden parlamentarischen Interessententums noch mühsm erhalten waren.

Die nationallogialistische Benegung stellte ihre Gewehre nicht z Minuten au frish no de Wand, sendern geisst dem Nackschaft aus Bertuste immer wieder an, die der Gegner am Boden lag; das ihr es, weshalls gerode das Jahr 1932, in dem der Endfampf um die Macht einen so unerhört harten Austrag samb, mit Necht als das "Jahr der Entscheidung" in die Geschichte eingeben mith.

Die Filder aus jenen Monaten und Zagen, in denen sich in dramatischer Wucht dieser Riesenstamps um den Andruck der neuen Beit vollzog, stehen nah und polastisch vor neuen Beit vollzog, stehen nah und polastisch over uns. Die zeutrisugale Kraft des damasligen Entscheidungstrugens werd die Person des Köhreres. Den Blief nur auf das Biel gerichtet, ist er Schritt sür Schritt seinen schweren Weg gegangen. Er hat im Jahre 1932 Schlachten geschlagen und einen politischen Feldung sie gericht durchgeführt, wie ihn wohl tein Felduper der Weltzer eich durchgeführt, wie ihn wohl tein Felduper der Weltze geschichten des Schweres 1932 der et verteit jenes großen Eknusen dass 1932 das et verteit jenes



Chemmit 1931. Die Ell tritt an



20 000 EI-Männer marschieren nach Coburg zum to jährigen Gedenktag der Besteiung Coburgs vom roten Lector



Das erwachende Deutschland. Gera 1931



Der Rührer weiht eine Standarte

itaatsmännische Format gezeigt, das ein Kanzler in dieser schweren Zeit benötigte.

Als die Anfang 1932 ab: laufende Umtezeit des Reiche: prafidenten ibm die erite umfaffende Möglichfeit bot, aus dem Grabenfrieg der letten Jahre gum Frontalangriff gegen das Spitem überzugeben, ftellte die NGDUO mit 800 000 eingeschriebenen Mitgliedern und über 10 000 Dris: gruppen, feftgefügt in Kübrung und Difziplin, in Rampf und Entbehrungen groß geworden, die befte politifche Organifation der Welt dar. Ihr hat der Rübrer in 13 Wabltampfen innerhalb eines einzigen Jahres die Gegner Schonungeloe oor die Rlinge gebracht und damit die gegnerische Front durch feinen ftablbarten Billen germurbt und gerrieben, bie fie reif war zur Kapitulation. Geine perfonliche ftaateman: nifche Überlegenheit ließ alle großen politifch entscheidenden Mugenblide zu Giegen der nationalfogialiftifchen Bewes auna, zu niederschmetternden Riederlagen ihrer Gegner merden.

Udolf Sitlere unermudlicher Unariffeaeist, fein kompromißlofes Bordringen von Position gu Position, fein Glaube an die Miffion der Bewegung, fein unerschütterlicher Bille gum Sieg gaben den Entidseidunge: fampfen diefes Jahres ihre Beprage. Bwifden diplomatifden Berhandlungen und un: aufhörlichen politischen Befprechungen mit Freund und Beind geht er unermudlich ins Bolf, predigt und fampft, ringt um die deutschen Memichen, weil er weiß, daß er in ihnen allein den feften zuverlässigen Rudhalt feines Rampfes für Deutschland gewinnt.

Was der Führer in diesem Jahre leistete, ist gewaltig, ist einzigartig. Niemals und nirgendwo in der Welt, ist bisher ein Mensch einer so

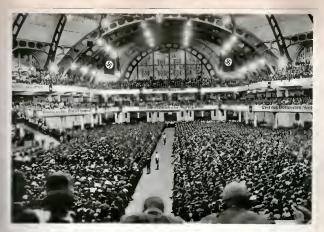

Eine Mahlfundgebung in Frankfurt/Main im Jahre der Enticheidung 1932



**EX-Lime**arsch in Leipzig 1933. Neben dem Führer Beschestatthalter von Sachsen, Mutschmann, Etabschef Röhm, EC-Führer Hinneler



"Beil Sitler"! "Beil Sitler"! Der Führer auf der Fahrt zu einer Rundgebung

ungeheuren Ungahl seiner Woltsgenossen persönlich und leibhastig gegenübergesteten wie Abolf Hiller. Richt einer son den Mämmern der deutschen Geschlichte kann sich richt einen son den Mämmern der deutschen Geschlichte kann sich stieben, auch nur annähernd so unendlich vielen Deutschen zum unmittelbaren persönlichen Erkebnis geworden zu sein nie er. Im Zeitalter der Weltreborde hat auch diese alganissis einem Zeitalten den Abole allannisse Erkstung Abordauf, im Buche

der Geschichte vermeret gu merden.

Millionen und ober Millionen en konnten dem Jührer in den legten Jahren mit eigenen Augen sehren wir eigenen Dhen laussten Dhen laussten. Dhen laussten Lieben Zusar biese ausservormliche Zass biese ausservormliche Zass biese den Sieben der Sechnen und der den der den der den der den der der des Sührers an den pratissen Wirten Wirtungen untiltelbar zu ertennen wert mochte.

hunderte diefer Massenkundgebungen des Führers habe ich in den lehten Jahren miterlebt, und immer aufs neue habe ich

gesehen und empsunden, wie gewaltig und tief überall die Wirkung seiner meisserhaften Reden war, wie sie im Herzen ab der versichesten Außere einen Bami lösten, wie ihnen die Schuppen von den Augen sielen und am Schluß isse herzen den Weg zur deutschen Volkenunden Schluß isse herzen den Weg zur deutschen Volkenunden Schluß isse herzen den Weg zur deutschen Volkenund wir den Volkenund der Volkenund der Volkenund des des deutschaften Volkenund des deutschaften Volkenund deutschaften von der Volkenund des deutschaften und deutscha

Ber Adolf Sitler als Rampfer perfonlich erlebt bat.



Propagandamarich, München 1932 nach der Aufhebung des Uniformverbotes



Braunschweig 1931



Aufmarich in Braunschweig, 1931

wird felbft gum Rampfer! Un der Ertenninis diefer einfachen Babrheit haben fich gu einem guten Zeil die glangenden Propagandaideen der NGDUD orien. tiert. Es mar ibr ungeschrie: benes Befeg, daß der größt: mogliche Einfaß des Rub: rers jeweils den größtmög: lichen Propagandas und Bablerfolg ficherte. Dag dazu die modernften Ber: febramittel und die leften Errungenschaften der Tedymit gerade qui genug waren, war bei der großgügigen Urt der Propaganda, die pon De Goebbele meifterhaft ge: lentet wurde, felbftverftand: Sid.

Die neuen Propagandamethoden, die die NGOPP nach dem 13. März zur Anwendung brachte, waren im wendung brachte, waren im wendung beachte, under in wendung dem Leben bisher wedig unbekannt. Abolf die trat wie immer an



Braunschweig 1931

die Spige und nahm die hauptlaft des Rampfes auf fich. In der Benugung modernster Aluazenae hatte der Subrer das Mittel erfannt, das feiner raftlofen Energie entsprach und die Möglichfeit bot, die Über: legenheit feiner Derfonlichfeit in bisber ungeahnter Weife gum Ginfaß und gur Auswirfung zu bringen. Dagu fam, daß der NGDUD in SU, SS und im Na: tionalfozialiftifchen Rraft. fahr: Rorps (NGRR) eine einzigartige Drganifation gur Berfügung ftand, die gang Deutschland über: fpannte, und die allein das reibungelofe perfebrstechnifthe Funktionieren jenes phantaftifden Berfamm: lungsplanes gemährleiften fonnte, der Deutschland in diefem Jahre in Utem bielt. Ceperina fnebeltedamaladie nationalipsialiftifche Dreffe



Der Riefenaufmarich auf dem Frangenefeld in Braunichweig, 1931



Bahlplatate der MEDUD

Als am 3. April mit dem Glockenfoliag amdif — nach Seendigung des Ofterfeidens der Lag des ersten Deutscheinungen mit vier aufeinnderfolgenden Riesentungen ber 230 000 Menichen in Sachfen begann, hatte Koolf hitter troß alter Echstenen und Ablentungsmander seiner Gegner das Ohr Deutsche

Hitler über Deutschland!
Wem ist nicht dieses Wort zu
einem hönntassische Western
einem benacht diesen nanuslösschlichen Begriff übermensch
siches Erstung im Bunde mit
den modernschen Kannspriede
den geworden? Wer in
Deutschland, ob Mann ober
Frau, ob Kno ober Gweis, bat
nicht von ihnen in der Zeitung
gelesen, den Werkauf mit
Epannung persolat?

Und doch waren die finan: giellen Mittel erstaunlich gering, mit denen diefe Propagandaleiftung erreicht murde. Die damals verhalfnismäßig nody fdywadse nationalfozia: liftifche Preffe ftand gang allein in diefem Rampf. Bon Berboten am laufenden Band aufe fdmerfte gefchadigt, rang fie um ihre nadte Erifteng. Biele Blatter franden por dem Ruin. Die Redaktionsetats waren er: fchopft, Reine großen Rachrichtenorganifationen, Madyridytenburos ftanden ibr gur Berfügung. In wenigen Tagen murde Erfaß durch ein zentralifiertes telephonisches Meldelopffnstem geschaffen.



Bon Rundgebung ju Rundgebung eilt der Fuhrer



Der Rüberr und fein teeuee Begleiter GG. Ctanbartenführer Gebred



Mitten in Bahllampf. Der Subert bespricht seine Reiseroute mit seinem Flugsapitan Baue

die Berichterstattung einheit: lich, spannend schlagfräftig durch die Reichspresselle der Bartei pragnissert.

Conderberichterftatter begleiteten den Subrer, fie fcbrie: ben im Alugzeug, ichrieben im Muto ihre Berichte nieder, übergaben fie bei der Candung, im Borbeifahren oder in der Berfammlung den in allen Gauen des Reiches eingerichteten Preffeftellen gur fo: fortigen telephonifchen Beiter: gabe. Die nationalfogialiftis fchen Schriftleitungen und Druckereien ftanden Tag und Nacht in Alarmbereitschaft. Die Rotationsmafdinen fpien die Blatter in Millionenauflage aus, mabrend por den Toren der Berlaggebaude ichon die nationalfogialiftifden Berbefolonnen bereitstanden, um fie ins Land hinauszutragen, in jedes haus, in jeden Bof.

Niemand fonnte sich dieser Propagandamelle entgelen. Gie weckte sowohl das sportliche Interess, wie sie politisch die Emitter erregte. Deutsch die Gemitter erregte. Deutsch and hörte auf Jitser. Es war politische Propaganda, die selbst anuerstansiche Methyden in den Echatten stellte.

Mit insgesamt funf Deutsch: landflugen bat Adolf Bitler fo in diefem entscheidenden Jahr das Reich erobert. 50 000 Alugfilometer murden gurud: gelegt, mehr als 25 000 Rilo: meter im Muto durcheilt. In nabezu zweibundert Rundae= bungen wurden über gebn Millionen deutscher Boltsge: noffen erfaßt. Rechnet man die gablreichen fleinen gander: mablen diefes Jahres fomie die übrigen Parteifundgebungen bingu, fo dürften rund fünfgebn Millionen deutscher Menschen in diefem Enticheidungsiahr dem Subrer perfonlich gegenübergetreten fein. Gine mahr: baft beroifche Leistung!

Die raftlofe Energie des Führers, der nichts anderes kennt als Aufgaben und









Pflichten, nichts anderes sieht als das Ziel, beeinflußte entiprechend auch die Lebensweise seiner engsten Mitarbeiter.

Adolf Hitlers Lebensart entircist feiner Lebensautschlung. Den Blief nur auf sein Wert gerächtet, sie der Führer hart, rüchichtelas gegen sich selbst, ordnet er seine perfanlichen Bedurfnisse aussign einer großen Ausgabe unter.

Schon der Ablauf eines jeden Tages grong uns alle gu einer wahrhaft fpartanifden Lebensweise. Gin gang moderner Arbeitoftil unter Musmußung der letten technischen Silfemittel liegen une phy: fifthe, geiftige und feelifche Un: itrengungen aushalten, die ohne das große, mitreifende Barbild des Kübrers fein einzelner fich zugetraut und zugemutet batte. Diefes Arbeitstempo duidet nur junge, ausdauernde und miderstandsfabige Menichen um 2ldolf Sitler.

Bis ins fleinfte hatte jeder, der den Rubrer durch die Babl: fampfe diefes Jahres begleitete, feine Mufgabe. Gtan. dartenführer Schaub, den Bitler, feit diefer mit ibm die Teftungshaft in Landsberg teilte, nicht mehr bon feiner Geite ließ, war verantwartlich dafür, daß rechtzeitig gewecht murde. Mandymal muß er per: fonlich eingreifen. Und er ift dann ftete um den Subrer, gu feiner perfonlichen Berfügung. Eine perantipartungspalle Huf. gabe und feine leichte bei der vielfeitigen Zatigfeit, die der Subrer im Caufe des Lages gu bewältigen hat.

Sobald der Jührer — frühmorgens — erscheint, bespricht et mit seinem bewährten und allen Eituastonen gewachsenen Löhlunten, Gruppensührer Brückner, das genaue Tages programm. In Hand der Landbarten und Scabessähafe hie er bereits gute Borarbeit geleistet. Brückner war verantnortlich für die gange Tages



Im Raiferhof wird ber Deutschlandflug vorbereitet



Der Führer im Flugzeug an feinem Geburtetag, 1932



Moof Sitler und Reichsproffechef der NEDAD Dr. Dietrich



Bablolafat der NEDAD

einteilung. Die Starte und Landezeiten auf den verisdiedenen Flugptäsen, den Beginn der Bersammlungen, die Mößerzungsmaßnabunen, alles hatte er auf telesonlichem Wege bereits die ins kleinste durchorgamistert, so daß das Räderwert des Lages seinen eilenden Lauf undmet konnt der

Raffee zum Krubftud ift wegen feiner repolitierenden Birfung in der Luft ftreng verpont. Bir find Blugmenfchen geworden. Werden mehrmale an jedem Lag über die größten Entfernungen von einer Gtadt gur anderen geschleudert. Aber felbit die graufamften Giurm: fluge vermochten niemals das forverliche Befinden des Subrere und feine Leiftungefabigfeit gu beeintrachtigen. Mit Bligesschnelle mußten an jedem Zage unter Schaubs praftischer Unleitung die Roffer verpact, perladen und immer wieder umgeladen werden. Bom Aufo ins Klugzeug, vom Flugzeug ins Auto, vom Auto ins Hotel. Bir erreichten hierin eine erstaunliche technische Bolltommen: beit. Unter Standartenführer Schrecks bemabrter Gub: rung fteht por dem Sotel bereits unfere Bagentoloune. Des Führers getreuen Sahrers Leiftungen durfen bier nicht vergeffen werden. Über alle Landstraffen des Reiches bat Schred den Subrer zuperlaffig geleitet. In tafender Sahrt geht es jeden Morgen zum Flugplas. Eine gweite Rolonne ift gur Entlaftung jeweils fchon gu andern Flugplagen unterwege. Bei unferer Unfunft find die Motoren der Flugzeuge ichon warm gelaufen. Start. Flug. Landung. Autofahrt gur Berfammlung, baufig über Sunderte von Kilometern. Durch ein



Wahlplatat der NEDUP



Bahiplatat der NGDUD



Kundgebung auf dem historischen Marktplat in Weimar, 1932



Überall erwacht das Boll (Aufmarich in Meiningen, 1931)



Der Führer ehrt die Gefallenen in Lannenberg, 1931

Hoffmann, der Hitlerhotograph, jagt unterdessen den neuesten Unindhmen nach. Er erspässt mit lauerndem Blädstete die nickungsvolssen Wietere und Situationen; mit Bligeschnelle und unter Entfellung einer erstauntlichen Beweglichkeit werden die Ereignisse auf der Platte eingesonnen.

Schließlich ist das zu einem festen Begriff genordene kleine Begleis und Borsluggeug zu errähnen. So wie im Kriege und im Nandver die Quartiermacher den marschlierenden Kormationen vorauseisen, so

Spalier erhobener Hände, durch Zehntausende begeisterter Menschen erreichen wir den Saal und die Rednertribune.

Der Führer spricht. Zurück durch die Menschemauern des Saales, durch das Meer zum Gruß erhobener Hände zu den Wagen. Und wieder zum Alugplatz zu neuem Start.

Das wiederholt sich Lag für Lag. Bier: bis fünsmal, Mitztagessen kennen wir nicht. Wir werden gleichsam von einem Urm zum anderen gereicht.

Schwer und verantwortungspoll ift auch die Arbeit der Preffe. Der Redaktionefchluft muß ftete rechtzeitig erreicht werden. Es ift eine Arbeit unter höllischem Bettempp, meil eine Bergogerung von Minuten einen Bericht mertlos und über: holt machen fann. Gpat in der Macht, wenn die anderen endlich an Rube denten fonnen, dann beginnt erst noch einmal für den Breffechef und feine Belfer Berchtold, Rraufe, Geehofer und ihre Rameraden die Urbeit. Denn die Morgen: blätter marten.

Unterwegs betreut Hanfflaengl die Vertreter der Welfpresse, deren hervorragendste Köpfe jeweils im Flugseug und Wagen von Versammlung zu Bersammlung uns begleifen.



Rundgebung am Sufe der Befte Coburg. Behnjahresfeier 1932



Rundgebung in Dreeben, 1932 (Deutschlandflug)



Bahikundgebung in Oberbanern, 1932



Der Führer begibt fich jum Deutschlandflug



CC. Gruppenführer Dietrich und Oberleutnant Brudner

trasen der energische und zuwerlässige Gruppenssisser Dietrich und seine Go-Begleiter mit überm schnellen Borslugsug immer mehrere Sinnben vor unsere Landsung oder unserem Statt auf den betreffenden Flugplässen ein, um die entsprechenden Bordvereitungen für die Untunft unsere Flugplässig ist, sie den Gederungen gegen Überraschungen seitens der Kommune zu überzeugen und die reibungslose Kommune zu überzeugen und die reibungslose Kommune zu überzeugen und die reibungslose Kommune der Kommune der Kommune der Kommune der Gederungen und die reibungslose Webeldung des Engesprogrammes zu genöchseissen. Nicht unerachgist beieben darf bei der Betrachtung dieses ensschieden Kampfiahren der Statten und siehen Schaftlichen Schaftlichen

immer und überall auf dem Posten war, stets helfend und unterstügend und nie versagend in ihrer verants wortungsvollen Arbeit.

Die saft übermenschilichen Leistungen auf den Deutschlandflügen delfes Jahres, in denen fich die gange Willenseterst und Energie der Perfolialdietle des Jührers widers spiegelt, konnten nur excelcht werden in eiserner Konzenschlenzung auf die große Aufgabe, das Bolf in seinem teistem Junkop den Beispiel eigener Pflichgerfüllung zeif zu machen für den sieghaften Durchburch des Nationalsozialismus, damit auf ihm der flotze Bau des Zeitten Neichges begommen werden konnte.

# Das Jahr der Erfüllung - Hitler Reichstanzler

Das Jahr 1933 ist das Jahr der großen Entscheidungen. Uts das Jahr der Deutschen Revolution wird es in der Grichichte weiterleben.

Bofür die Bewegung 14 Jahre lang unermudlich gearbeitet hatte, in diesem Jahre gewann es leuchtend Korm und Bestult.

Den Auftaet zur Revolution bildete die große Generals probe der Lippischen Landtagewahl.

Die Lintspresse höhnte über die riesigen Wahlvorbereistungen der NSDUP, die ihre gesamten Machtmittel auf dieses kleine, unscheinbare deutsche Land konzentrierte. fogialiffen werden niemals über 33 Prozent hinaus:

Und nun diefer Erfolg!

Auch auf tleinem Raume tann man die Stimmung der Bevolferung voregerzieren.

Umsonst bemubte sich die feindliche Presse, nun, da das Wahlergebals unbestreitbar vorlag, die Borgange zu bagatellisieren.

Rein Menich glaubte ihr mehr. Bu deutlich war die Sprache der Ereignisse aus dem Lippischen Land. Der nachste Zag findet den Führer in Weimar vor



Der hiftorische Augenblick des Rabinetts. hitler gruft den Fackelgug vom 30. Januar 1933

Ibre spöttischen, von keinerlei Instinkt getrübten Artikel über die Zaktik der Nationalsozialisten machten die Offentlichkeit auf den Ausgang gerade dieser Wahl gespannter, als sie es je durch die Propaganda der Partei allein batte werden können.

Mangend wurde am 14. Januar in Lippe die Sage von der "abebbenden nationalsvialstischen Welle" widerlegt. Die Politik des Generals Schleicher wurde vernichtrmd geschlagen.

In verderster Front tämpste der Jührer seibst. Zasitch iprach er in Nirsenversummlungen auf dem flachen kande, in Deten, die man taum dem Ramen nach tannte. Nirsenhaste Belte maren ausgespannt, und die Bevöllerung fam kilometervock, zu Hufe, zu Pferd und zu Wagen, um den Nübere zu hören.

18 Berfammlungen mit dem Führer als Redner rollten m 10 Tagen ab.

Als der Wahltag vorüber war, hatten sich 47,8 Prozent der Wähler sur Hitler entschieden. Fast 50 Prozent! Wie hatte die Linkspresse geschrieben? Die National10 000 SL-Mannern. Ungesichts des Sieges in Lippe schleudert er dem System erneut feine Kampfansage ins Beschle: "Im Herzen Deutschlinds geloben wir heute, den Kampf zu sibren, dis das Jiel erreicht ist. Die Purtei bleibt ihrem Kampfzeit rücklichtelos entschlossen treu."

Um 21. Januar marschiert die Berliner GU auf dem Bulomplate vor dem Karl-Liebknecht-hause auf.

Schleicher steht völlig isoliert. Die gesamte Bauernschaft läuft Sturm. In Berlin plagen die Ideen und Enten und Bersuchsballone in wildem Tanmel.

Ein Durcheinander hebt an, das die amtliche Dementiermaschine vergeblich zu verbergen trachtet.

Hiller erwartet die entschedende Wahl. Er bereitet alles sir sie vor die Partei besindet sich in Hochspannung. Der Fährer braucht mur auf den Knopf zu drücken und ein Wahlmechanismus nie gekommter Pekssson und von dieher noch nicht erleckter Wucht sehr sich in Benegung. Kür Mätz zwird diese Wahlgang berechnet.

Aber das Rabinett Schleicher fürzt bereits 14 Lage nach der Lippischen Wahl.



EU marfchiert durche Brandenburger Tor



Die Mation tragt die Loten des 30. Januar ju Grabe (Seuemführer Maitowsti und Wachtmeifter Bauris, bon Kommunisten erichoffen)



Deutschland ist erwacht! Das nationale Berlin hulbigt dem Führer in der Nächt vom 30. zum 31. Januar

Der Reichspräfident verweigert dem Raugler brüsk fein Bertrauen.

Hitler bezieht wieder sein Hauptquartier im Kaiserhof, gegenüber der Reichskanzlei.

Mun fteht er wahrhaft "ante portas".

Jeder spurt, — jest fällt die Entscheidung auch ohne eine Wahl. Ausgebraunt, ausgehöhlt, kraftlos, mur noch blinde Fassade steht die Demokratie da, abbruchreis.

Die Menschenmassen weichen nicht mehr vom Plage. Zag und Nacht branden die heilruse zum hotelsenster empor.

Noch sperren sich die Deutschnationalen. Sie wollen eine Breiligung an der kommenden Regierung hister einhandeln, die ihnen nach all dem Borangegangenen niemand bewölligen kann,

Um 28. Januar übernimmt Papen die Bermitflung. Um 29. redigiert der Führer seine Ministerlisse.

Taufend Gerüchte durchschwirren die Stadt. Putschgerüchte tauchen auf.

Der Montagmorgen findet ein Land, das der Entscheidung entgegensiebert.

Um Bormittag des 30. Januar besteigt Hitler seinen Wagen und fährt zur alten Reichskanzlei hinüber.

Als die Mittagsstunde von den Kirchturmen schlägt, fehrt er als Kanzler wieder.

Das Kabinett Hitler ist gebildet. Hitler, Göring, Papen, Seldte, Frick, Hugenberg . . . die größte geschicktliche Tat seit 1914 ist geschehen.

Die Massen überläust es, mit Windeseile verbreitet sich die Nachricht. Weder Aumdrunt noch gar die Presse minen mit der Schnelligkeit mit, mit der das erlöfende Wort über die Etrassen silegt, in alle Häuser, in alle Läden, in die U-Bahnsteige deringt, vom äusersten Schen zum äusersten Vorden läuft, in den Osten und and die Andersen wirderten Norden läuft, in den Osten und nach Westen und nieder zurücktebrt ins Zentrum, um dort wie eine brandende Woge zusammenzusschage.

"Sitler", "Sitler", rufen die Menschen und jede Gekunde trägt den Namen einen Kilometer weiter, — "Sitler", "Sitler". . . .

Sie rusen nicht: "Hitler ist Reichstanzler", "Hitler hat das Kabinett gebilder", sie rusen nur den Ramen, und ein jeder weiß, was gemeint ist, ein jeder rust und winkt es weiter . . . Hitler, Hitler, Hitler,

Alls die ersten Zeitungen zwei Estunden später aus der Notationsmaschine kommen, da können sie nur noch Bekanntes beschäfigen. Dennoch werden sie den Händlern aus den Händen gerissen, ein seder will ses noch einmas schwarz aus weiß lesen, ein seder will sich die Nachricht aufseben, will sie wieder und voleder in sich aufnehmen, will den Namen nochspüren, will es immer noch einmas dem Nachbar zeigen können: schau her, da steht es, der Hitter, der Hitter!

Nur sein Name und der des Generalseldmarschalls beherrschen die Straßen, beherrschen Berlin, Preußen, das Reich, -- die Welf.

Die ausländischen Journalisten fabeln stundenlange Gespräche. Geld spielt in diesen Augenblicken feine Rolle. Reibungslos vollzieht fich die Machtübernahme.

Während der Kührer die Proflamation der Negierung vorbereitet, beginnt in ganz Berlin geschästiges Leben. Übercall freinem die Menschgen zusammen, Fackeln werden gekauft, Fahnen überschwemmen die Hauserkein, die Zazi stecken Köhnchen an, bald gibt es tein Haus mehr, das nicht geslaggt hätte, schwarzweistort oder die siegreiche Hatenkreuzschne.

Und dann ordnen sich die Massen, ohne Ausschreiten. Wische freunden Meusten auf sie noch niemales marschierten. Wische fremde Meusten fallen sich um den Hals, eutgünden siese Fackeln, rusen, jubeln, schwenken ein, eine Demonstration nie gesehenen Ausmaßes wölft sich in die innere Stadt, strömt durch die Linden, biegt in die Milhelmstraße ein, — ein Lichtermeer ist das Neglerungsviertel, und da kommt auch die SU, die SC, der Stahlhelm, — und nun brander ein einziges ungeheures Nusen und Jubeln zu den Fensten der alsen und der neuen Neichstanglei empor.

Da stehen sie, die beiden Garanten eines neuen Deutschland, der greise Keldmarschall, der dem Gesteiten des Welktrieges die Hand reichte zu gemeinsamen Werk, — und er, der geliebte Kührer, der Volkskanzler, er, Abolf Hitle!

Alle Worte sind zu schwach, dies ungeheure Ereignis zu beschreiben.

Es war ein erschütternder Ausbruch des Jubels eines ganzen Volkes, — es war eine Revolutionsseier eigenster Prägung, überstammt von Millionen Facken und erfüllt von einem Jubel, der, je weiter die Nacht woranschritt, je näher es auf Mitternacht ging, nur immer noch zunahm. Ungeheuer der Marschtttt der braumen Batalione, — es war, als wiche allen deutstlich sichfor, ein schwerer Druck von einem ganzen Volke, als höbe sich ein sinsteres Verlängnis, das 14 Jahre eine Nation niederdrückte langsam von den Schulkern, — und die Befreiten, sie jubelsen nur noch lauter, nur noch inniger, nur noch hossinaler volkerder Studer volker die Restamber vollbrachten: dem Feldmarschall und seinem Kanzler.

Niemand, der diese Abend: und Nachtstunden ersebte, als das Bolt selbst, ohne Unterschled des Standes oder der Klasse oder des Besemtnisses, sich zu einer unendlich berausenden Huldigung zusammensand, wird sie se wieder verzessen.

Diese lichtüberzucken, von Begeisterung berstenden Abende und Nachsschunden des 30. jum 31. Januar, sie waren Weissestunden der Nation, einmalig, in Jahrhunderten nicht wiederholder.

Stunde um Stunde stehen Kangler und Neichsprässden in den Fenstern sprer Kangleien, grüßen die Soldaten der Nevolution, Blumen sliegen empor, in vielen Augen schimmern Eränen der Kreude und des Glückes.

Als die Massen endlich abmarschieren, krachen in Charlottenburg Schüsse.

Bu Tode getroffen stårzt der Sturmführer Maikonski zusammen, mit ihm der Polizeiwachtmeister Zauriß.

Der Sturm 33 bat feinen Beften verloren.

## Tag der erwachenden Ration

Um 1. Februar fpricht Adolf hitler zum ersten Male im deutschen Rundfunk.

Um die Radioapparate ballen sich die Menschen, kein Lautsprecher, der an diesem Abend nicht gearbeitet hätte, kein Kopfhörer, der unbenuch an der Wand aebangen häste.

Adolf hitler fpricht feinen berühmt gewordenen "Aufruf an das deutsche Bolf".

Bon tiefem Ernft getragen find die Zeitfäße der Regierung. Sie versprechen nichte, als daß die Männer der nationalen Erhebung arbeiten werden für Befeitigung der Schäden der lehten 14 Jahre, daß sie die Arbeitslössigkt befeitigen werden und dem Boste wieden, Freiheit, Arbeit und Broß geben wollen. Sie soben daßte eine Zeit von vier daßte ein Best von vier daßte ein daßte ein Best von vier daßte ein da

Jahren. Die fofortige Auflösung des Reichstags und



Der Führer mablt in Ronigeberg, 1933

Betrauung Hitlers zum Kanzler und mit dem von ihm verkundeten Programm einverstanden ist,

furgfriftig anbergumte Meuwahlen follen dem Bolle

Belegenheit geben, felbit auszusprechen, ob es mit der

Es ist zu Ende mit hintergründiger Parteitaktik und kleiner hehe und Wihlarbeit.

Es ift aus mit partelpolitischen Bintelgugen.

Eindeutig und flar stellt der Führer die Nation por die Entscheidung:

"Seid ihr für mich oder wider mich. Untwortet ohne Borbehalt."

Und die Nation autwortet.

Der 4. Mary, der Borabend der Wahl, wied den 19. Gescheles zum "Zag der erwachenden Action" erfährt. Und wodychaftig, diefer Zag trägt seinen Ramen mit Recht. Als es dunkel wied, leuchten in gang Deutschland Seuer auf. Ben den Bergen leuchten sie bernieder, pon den Dergen sich seurige Jüge durch das Emid, die Seufste der Cetabte sind illuminiert, die Setzagen hell beleuchtet, aus dem Lichterglange hebt sich das Betenntnis des Bostes zu Abolf hier und den Symbolen des neuen Reichs.

Um 5. Marz bekennen fich 52 Prozent des Bolkes zur Regierung.

Das Kabinett ist vor aller Welt so versassungsmäßig wie nur möglich nach den strengsten Gesegen der Demokratie als rechtmäßig legitimiert,

Weuige Lage vor der Neichstagswahl, am 27. Februar, geht der Deutsche Neichstag in Flammen auf-Ein Berbrechen ungeahnten Ausmaßes, sollte diese Brand die bolischenssische Gegenrevolution entsachen.

Abolf Hitler und Verlagsbirektor Amann

Rommuniftische Brandstiftung Iest den Plenarsaal des Reichstangs in Schuttund Urse. Die Fackel der Roben Revolke lodert inn Land. Aus den Rubsgebiet werden Aufstandsversuche gemeldet. Die Existen der Nachton steht auf des Melitens Schweibe.

Aber es regiert nicht mehr der Parteienhaufen von Weimar.

Die nationale Regierung greift rücksichtslos durch.

In wenigen Tagen ift die bolichewistiche Gefahr in ihre Schlupfwintel zuruckzeschlagen, aus der sie gerade zum lesten Sturm überraschen hervorbrechen wollte. Und diese

Schlupfwintel werden nun in den nächsten Wochen und Monaten systematisch ausgeräuchert.

Das furchebare Berbrechen der Brandstiftung des Reichstags erwecke im deutschen Bolke keinen Widerhall. Mit Wichen wandte es sich von der Lerrortat ab. Die Kommune blieb mit den marzistischen Helferw belkern allein.

Um 8. Marz wird das Karl-Liebfnecht-Haus ends gultig beseft.



Bolkstrauertag 1933. Borbeimarfc der GH und GG

Die Hakentreugfahne weht von nun an über dem Haufe, in dem jahrelang der kommunistische Mord seine Dlane fchniedete.

Innerhalb einer Woche fallen die Landesregierungen wie überweile Bläfter. Unter dem Rauschen der Haufen freugfahnen sinden die lesten Beugen vergangener "Große" dahin.

Um 9. Marg wird die banrifche Regierung ber Berren Beld, Schaffer, Stugel davongejagt.



Bollstrauertag 1933. Bor dem Chrenmal in Berlin





"Schlageter" (Golzheimer Seide)

Die Mainlinie war einmal.

Über ganz Deutschland, van den Alpen bls zum Meeresstrand, flattern die Kabnen der nationalen Erbebung.

Ausbrücklich befümmt der Reichsprässent, daß fünftighin die Halenkeusschen umd die schwarzweisprace Kahne, die beiden hesbischen Flaggen der deutschen Geschicke, van den Fahnenstäden flattern follen.

Sie fallen var allem weben zu Ehren der für die Freisbeit des Baterlandes gefallenen Helden.

Nach dem Siege versammelt sich die Nation, der Laten zu gedenken. Der 12. März, Erinnerung und Gelöbnis versammelt das Balk zum Bolkstrauertag. —

Der Tag ift vall Conne,

Die Menschen tragen seierliche, gesammelte Gesichter. In der Staatsoper sindet die Gedenkseier statt, nicht wie sanst im Reichstage. Der ist van den raten Harden verdramt.

Der Feldmarschall, im Glanze der Unisorm, sieht, zum ersten Male wieder seit langen Zeit, stei und schän ahne die entehrende Gäsch, die alse Kriegossagge wehen, unter der Milliamen starben . . .

Eine lange Schmach ift getilgt.

Bar dem Chrenmal, dem schänften Schinkelbau, dem preußschieften Bau der Haupstade, der Alten Wache, steht die Armee, steht SU im braumen Mantel, SS in schwarzsellussom, steht der Stablhelm in seldgraum Luch.

Stundenlang schon harren die Menschen. Studenten in Wichs flankieren den Eingang zum Ehrenmal, wa auf ungeheuren Quaderstein der goldene Kranz ruht, —

verklart umleuchtet van einem weißen Licht, das van aben über ihn hinsträmt, wie eine linde, fühle Gnade.

Der Reichspräsident begrüßt Hitler, der sich var dem Keldberrn verneigt.

Dann drohnen die Beseise, es reisst die Aruppen gusommen qu einer ungeheuren Charte, — und dann kammen sie doher, der Darobesschrift kracht auf das Pflaster, Helme blinten, Stahlselme, grau, die Neisen verschiene blinten, Stahlselme, grau, die Neisen verschiene blinten, Stahlselme, grau, die Neisen werschiene der Konte, darüber aber weben und knateren die alten Kadnen, die alten Taciblianssfunderten der großen Urmee, die Zahnen der Berliner Garderegimenter, die siegerich über die halbe Welt getragen wurden, voller lange Takwe bindurch.

Ganz still ist es auf dem weiten Plas. Nichts ist zu hören, als Marschmusst, das Krachen der Paradestompagnie, die die Schritte in den Asphalt hineinhaut, als sallten sie ihn sprengen und das leise Rauschen der Kahnen.

Behnfausende von Händen sind unbeweglich emporgestreckt, alle zu grüßen, — die Zaten, die Fahnen und die Lebenden, — in ihrem Geist . . . Ein Meer van Krängen umflutet das Ehrenmal.

Ernst und langsam legt hindenburg zwel grafe Kranze zu den übrigen. In tiefer Ergriffenheit schaut er finnend auf den Stein.

Dann tritt der Kanzler hinzu. Behutsam legt er seinen Kranz nieder. Sa, als müßte er varsichtig sein, die Toten nicht zu stören in ihrem Schlas, die Brüder, die Kameraden. Als er das Chrenmal verläßt, beginnt der Vorbeimarifd des jungen Deutschland. SU, SS, Stahlhelm. Die Feldzeichen flattern, wie aus einem Guß kommen die Reihen daher.

Sit-ler, Sit-ler, Sit-ler, hammern die Fuße den Taft, drohnen die ichmeren Stiefel auf dem Boden.

Die Fahnen flattern . . , in ihrem Geist . . . in ihrem Geist . . .

Die Sonne leuchtet.

Eine Mauer aufgereckter, regungslofer Urme, ein tosender Jubel, grüßen Marschall und Kanzler, als sie den Plats verlassen.

Nun sind sie nicht umsonst gefallen, die 2 Millionen.

Run ift alles gut.

Run können wir wieder ohne Scham an sie denken und an ihr Siegen und Sterben.

Run ift ihr Geift wieder lebendig. Run ift Deufsche land wieder ein Reich, in wenigen Tagen wird in Potsdam feierlich seine Neubegründung sich vollziehen. Spürt ihr die Tofen, wie sie aus ihren Gröbern aufsteben, wie sie ihren Gröbern aufsteben, wie sie ihre Sehnsucht, ihren Glauben hergeben, das neue, junge Reich zu schübken, von dem sie immer gekräumt?

Spurt ihr sie alle, die sielen für Blut und Boden und Heimat und Spre? Nun ist die Erde ihnen leicht in Klamdern und vor Paris, in Russand und Afien, in Afrika und an der sübligen Front.

. . . marschiern im Geist in unfren Reihen mit . . . Es wehen Schwarzweißrot und hakenkreuz . . .

Kahnen der Ehre und Kahnen der Bukunft, Kahnen der Größe und des heldentums.

Gie mehen über Deutschland.

Noch niemals gab ein Trauertag einem Bolfe soviel Kraft und Zuversicht.

Es ist wahrhaft ein heiliger Frühling, der ans gebrochen ist.





Du kampstest nicht um Lohn und aufre Shre Im Dunklen dientest Du dem Baterland — Du standest immer nahe dem Gewehre Gin Krieger, der vor jeder Tat bestand,

Sie lohnten bitter Dir Dein Treuesein Berrieten Dich dem Feinde und dem Tod: Aus Deinem Tode aber, ganz allein Glomm leuchtend hoch das neue Morgenrot. So ehren wir Dich heute, Kamerad Berrafner Kampfer für das Deitfe Reich Die Jugend weiht ihr Leben Deiner Lat Und ichnort: ihr herzblut fei dem Deinen gleich.

Wilfrid Bade



Der Stabschef fpricht. Gefallenenehrung an ber Feldherenhalle in Munden



Bor der Eröffnung des Reichstages am ar, Mary 1933 in Potsdam besinden Abolf hiller und Dr. Goebbels die Graber der Martgeer auf dem Luifenfladtischen Friedhof in Beelin

### Der Tag von Potsdam

Der erste Reichstag der nationalen Revolution tritt in Poledom zusammen an jener heiligen Stelle, der Garnisonstirche, now die Gebeine des großen Königs Kriedrich zuben.

Die Demotratie berief ihren ersten Reichstag nach Weimar. Wie sie die schwarzrotgoldene Jahne, die einmal die Jahne der deutschen Einheit war, zur Jahne der Revolle machte, so entweihte sie Weimar und seinen Geist durch ihre sparnante Nationalversammlung.

Die nationale Nevolution aber bekannte sich bewust zu jenem Staate und zu jenem König, der das Wort sprach, daß er der erste Olener des Gtaates sel, der das echt nationassignississississe von der der der obersten Maxime erhoben hotte.

Die nationalfozialistifche Repolution bekannte sich zur Tradition, zum Heroismus und zur Größe.

Sie aina nach Votsdam.

Der 21. Marz ift ein rechter Borfrühlingstag, talt, mit targem ersten Grun, mit Schneegestöber und siegender Sonne.

Seit Morgengrauen wogt es in den Straßen auf und ab. Und stindlich verstärkt sich die Menge, jeder Jug speit Zausende aus, auf den Landstraßen rollt Wagen hinter Wagen heran, Hundertsausende wollen den Sührer grußen, den Reichsprafidenten, die Regierung, die alte Urmee, die Sturmabteilungen.

Rein Haus, das nicht bestaggt ware, nicht geschmüdt nit Tamengrün und Kränzen. Große Kahnentücher rollen sich ber die Häuserwände, Transparente flattern, Teppicke, britbare Tucke hängen aus den Kenstern.

Um mittag beginnen in Potsdam alle Glocken zu läuten, und unter diesem Geläut fährt der Kangler in Potsdom ein, ziehen die Abgeordneten zu der herrlichen Berroditteche, der Garnisputierde, in der soviel preußliches und deutschen Schickful bescholien lied.

Helles Connenlicht durchschimmert die Fenster, weihes voll braust Orgelspiel durch den Raum, als nun die Bertreter des Deutschen Reichstages die Kirche betreten.

Dann Brunnt der Keichsprässent, und ektyfurchtsvoll er heht sich alles von den Plächen. Hitler, Gvebbels, Ghring, Gelder, Papen, die gange Reichseregierung . . . das der Gelden marschall und die Minister Plachnehmen, brauf der Bettiner Domichte jubelnd auf: "Jun 16b mein Geel den Herten.

Bell und ruhmbeladen ichauen die Fahnen der Regismenter des großen Friedrich von den Emporen herunter.

Der Reichsprafident fpricht.

Dief und ernft ift feine Stimme, - die Regierung, die Abgeordneten ruft er auf zu fegensreicher Arbeit.



hunderttaufende find am 21. Marg 1933 jum feierlichen Staatsale noch Poesdam gerift

"Edwer und mannigfaltig find die Aufgaben, die Sie, herr Reichstanzier, vor fich feben . . . "

Tiefe Zwersicht fpricht aus der Stimme des Präsidenten, daß dieser Kanzler die schweren und mannigfaltigen Aufgaben meistern wird.

Nun antwortet Hitler.

Er steht hinter dem kleinen goldenen, samsbedeckten Pult inmitten der Kitche, sehr entigt ist sein Geschöft, wie ausgemeisselt. Seine Hände zuhen auf der Pultbecke. Er zeichnet ein Bild Deutschlands mit wenigen Säsen se einderinglich und gervaltig, daß es die Herzen aller zusammenprest, als lägen sie in jener Hand, die das Pult dort unten um:

Pult dort unten um: flammert.

Er spricht von dem Deutschland, wie es ein jeder fennt, arm, besudelt, zerbrochen, verführt, vertraten und doch mit einem unerhörten Glauben an die Zufunft und sich selbst.

Er spricht von der zweicausensädrigen Geschiche, in der immer voleder das Geschick das Bolt niederfürzte ins Elend, gerade wenn es auf dem Gipfel stattlicher Macht und Größe angelangt war, wenn seine ersten Träume sich zu verwirklichen begannen.

Wie Hammerfchläge fal-Irn die Borte des Ranglers.

Mit ein paar Casen umreist er Bismace, den Mann und sein West, den Anne und sein West, das der auch, wie in dieser Jeit des Glanges bereits wieder die Ausstellung beginnt von unten her durch Massen tempf und Margismus. Und dann spricht er vom Kriege. Wit einem aroben Auf-

reden vernichtet Hifler, hier am Orte der Ehre und der Tradition, die immer ehrenooll war, — die Lüge von der

Kriegefchuld Deutschlande.

"Weder Kassen voch Regierung noch das Bolt haben die Krieg gewollt. Nur der Berfall der Nation, der offigemeine Jusammenbruch zwangen ein schwochse Geichlecht wider das eigene bestere Wissen und gegen die bestigste innere Überzeugung die Behauptung unserer Kriesssschulb hinzumehmen."

Meisterhast baut sich die Rede weiter aus, schildert des furchtbare Beit der letten 14 Jahre und appfelt in dem siehen Aufsterlierechen der Regierung der matievallen Erhebung; — und jeder Sah ist gemeistell wir der Leiter und beginnt mit einem unerhört eindringsbere "Wir voollen" — und dwar es nicht in einer Riche.

ein jeder Sas endete in jubelnden Ovationen: "Wir voollen wieder herstellen die ewigen Fundamente unseres Lebens: unser Bolkstum und die ihm gegebenen Krafte und Werte.

Wir wollen die Organisation und die Führung unseres Staates wieder jenen Grundsähen untervoersen, die zu allen Zeiten die Vorbedingung der Größe der Völker und der Reiche waren.

Bir wollen die große Eradition unseres Boltes, seiner Geschichte und seiner Rultur in demütiger Ehrsucht pflegen, als unverstegbare Duellen einer wirflichen inneren Charle und einer möglichen Erneuerung in

truben Beiten.

Dir wollen das Bertrauen in die gesunden, well natürlichen und richtigen Grundfase der Lebenssührung verbinden mit einer Setsigkeit der politischen Entwicklung im Innern und Infern.

Bir wollen an Stelle des ewigen Schwankens die Festigkeit einer Regierung sesen, die unserem Bolk damit wieder eine unerschütterliche Autorität geben soll.

Bir wollen wiederherftellen das Primat der Politif, die berufen ist, den Lebenstamps der Nation zu organisseren und zu leiten.

Wir wollen alle virtlich lebendigen Kräfte des Boltes als die tragendem Hafteren der deutschen Bolteraffen, vollen ums redlich 
bemüßen, diejenigen zufammenzufügen, die eines 
guten Willeins find umd
diejenigen umfchädlich zu 
machen, die dem Tolte zu 
fäsden vertucken.

Hitler und Papen auf dem Wege jur Garnisonkirche in Potsdam am 21. März 1933

Dir wollen aufbauen eine wahre Bemeinschaft aus den deutschen Stammen, aus den Ständen, den Berufen und den bisherien Alassen. Aus Bauern, Bürgern und Arbeitern muß wieder werden ein deutsches Wolf.

Es foll dann für eroige Zeiten in seine eigene freie Berwahrung nehmen unseren Glauben und unsere Kultur, unsere Stre und unsere Kreibeit.

Der Welt gegenüber aber wollen wir, die Opfer des Krieges von einst ermessend, aufrichtige Freunde seine eines Friedens, der endlich die Wunden heilen soll, unter denen alle leiben."

"Die Regierung ist entschlossen, ihre vor dem deutschen Bolke übernommene Ausgade zu erstüllen. Sie tritt daher hin vor den Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsche, in ihm eine Stüße zu sinden für die Durch-

führung ihrer Mission. Mögen Sie, meine Männer und Krauen, als gemählte Bertreter des Boltes den Sinn der Beit ertemen, um mitzuhelfen am großen Werk der nationalen Wiedererhebung."

Und nun spricht der Kanzler vom Feldmarschall, vom getreuen Effehard des deutschen Bolles.

Groß, warm und fchlicht dantt der Gefreite des Welttrieges feinem Reidmarfchall,

der Kangler des Bolfes dem

"In umferer Mitte befindet fich ein greifes Saupt. Wir erheben uns por Ihnen, herr Generalfeldmarfchall" - eine weitausbolende Bewegung begleitet die Worte - die Rirche fteht wie ein Mann - -, aller Blicke ruhen auf den beiden Mannern dort unten, deren Blicke ineinander ruben --- und fie horen, wie Sitler furz und poll tiefer Un= teilnahme das Lebenswerf und Lebensbild des Reichsprafidenten formt, in deffen Sand er am 30. Januar den Eid ab-Leate.

"Seute, Serr Generalfeidmarifall, läßt die Borfebung
Che Schiemberr fein über die
neue Erbebung unferes Volltes.
Dieses Ihr wundersames Leben
ist für um alle ein Symbol der
ungerstörbaren Lebenstraft ber
beutschen Nation. Co dautet
Ihnen heute des deutschen
mit, die wir ihre Bustimmung
zum Wert der deutschen Gebebung als Segnung empsinden.

Möge uns aber die Borjehung verleihen jenen Nuch
und jene Behartlichkeit, die wir in diesen für jeden Deutschen geheiligten Raume um uns spüren, als für unseres Wolfes Kreibeit und Größe ringende Menschen zu Küßen der Bahre

feines größten Ronigs." Der Führer hat geendet. In tiefer Bewegung streckt der Reichsprasident ihm die hand entgegen. Dief neigt sich der dunkte Scheitel

des Bolfstanzlers vor dem greisen Haupte des Feldmarschalls.

Dieser Händedruck heisigt, ein jeder spürt es, das neue Reich mit dem Segen einer jahrtausendenten Tradition. Und dann dröhnen draußen vor der Kirche die Kommandos, und die Truppen marschieren, von brausenden. heikrufen begrüßt, vor ihrem obersten Kriegshetren. Wie aus einem Guß fommt die Neichswehr daher. Sohnen wehen und wiegen sich, — ruhmreiche Sahnen des Welkfrieges. Nebeneinander stehen Neichsprässen und Kausser. Lund nur solgen die endlosse Sahnlissen der SN und der SN, des Stahlhelm und all der Berband, die ein Kecht haben, an diesem Lage vor ihren



"Wie wollen dem Boile den Frieden geben" Der feierliche Staatsaft am 21. Marg 1933 in Potsbam

Führern zu paradieren, Hitlerjugend und Jungstahlhelm folgen, es ist ein wundersames Bild.

Ein ganges Bolt verschwört sich in seinen Beften in diesen Stunden dem neuen Staat.

Noch am selben Lage halt der Reichstag seine erste Sigung ab, — in der Krolloper, die zum Sigungssaale umgestaltet ist.

Sogleich nach der Eroberung des Reichs geht Adolf Hitler an seine Umsormung, Nur ein liberalistischer Etaat konnte es zulassen, daß die deutsche Kleinstaaterei zu einem parteipolitischen Kampfinittel wurde, so wie sie krüber einmal ein dynassisches Kampfinistrument von: Aur in einem überalissischen Staate voor es denkbar, daß in einem Lande eine andere, ja die entgegengesieben, oder Polistik gemacht wurde, als in dem angrengenden, oder daß gar in Preußen ein ausgesprochenes Linkskabinets diese Überzeugung wurde dem beginnenden Neuaussbau des Reiches gugeunde gelegt. Und Abolf Hister brachte die Polistik in überrassigend druger Zeit in Drodung, Seine ersten Handlungen waren rein politische, — eine wie die andere darauf abgestellt, endlich wieder die Schallstät herzusstellen, die Berlässischeit und Geschlossender politischen Jandelins, ohne die es einen wirtsfasstlichen,

fulturellen und moralifchen Wiederaufbau nicht geben fann.

Kein Gefet hat auf In- und Ausland einen tieferen Einder der gemacht als das Gefet jur Gleichschaltung der Länder und die Einsetzung der Reichsstatsbalter.

Mit einem Schlage zeigte es fich, daß die nationals fozialiftifche Bewegung wirklich die Rraft hatte, die Gini: quing des Reiches durchqua führen, einfach deshalb, weil in ihr felbft bereits diefe Einigung feit Jahren bollgogen, erlebt, erfampft umd erlitten mar, und in ihr der Gegenfaß der Stande ebenfo finnlos und unperstandlich qemorden mar, wie die Berichiedenheit der Stamme ober Lander, Wie man in der Bemegung feine preußische und feine anbaltinifche, feine oldenburgifche oder banrifche G21 fannte, fondern mir und aus: fcblieflich die eine deutsche S2 - fo fannte das Reich, das nationalfozialiftifd geroordene Reich, auch nur noch Deutsche und einen deutschen einheitlichen Willen, der bis in die Eleinfte Staatszelle durchzu: führen war - und fannte feinen Willen außerdem -. Co mar die Gleichschaltung der Lander nur logisch, aber fie lofte nach fo unendlich langen Jahren der Berriffenbeit und der Bwiefracht einen

besonderen Jubel in ganz Deutschland aus. Begriff das Bolt doch mit einem Echloge, daß hier eine jahrtaussender alte Hossmann in Erstülung zu gehen begann, — die zu gestälten bislang das Echlösal ihm immer wieder verwehrt hatte: der Traum, daß einmal in einem einheite lichen Reiche alle Quetschen wohnen sollten.

Die Landtage fämtlicher Länder — mit Alusnahme Preußens, der ja schon bei der Reichstagsmaßs neugemäßst worden war — wurden ausgelöst. Sie wurden aber nicht neugewäßst, sondern nach den Simmyssifern



Der Führer

faß, daß die Ideen einer rechtsorientierten Reichs: regierung Stunde fur Stunde konterkarierte.

 zusammengeset, die das einzelne Land dei der Neichschagsnahl erzielt hatte. Ce murden dem Bollte Kosten gespart und doch ein einheitliches genaues Bild der Bolteneinung erreicht. — Weinge Monate später, auslässlich der großen Neichsstagenvahl in November 1933, verschand der Annatage überhauf ganz.

Reichostatesalter, die vom Reichsprässentem auf Boepholisie von Aufreise eingeset werden, wachen über die Holisie des Lambes. Sie, die dem Reich und einemandem senst der einem die Andersteile gestellt der Anderseisterungen. Richt mehr der Lambiag, under mehr Konstierung die webe an sich und ihre partifularen Interessen als die Anderseiste der Keiches deuten, sondern das Neich gibt den Ländern die verwaltenden Minister.

Diese sind auch nicht länger der Gunft der Landtage ausgeliefert, sie sind dem Statischler Verautwortung schuldig, — und solange der Statischler einen Landesminister als fähig und geeignet ansieht, solange wird dieser Münister sein.

Damit ist sundösst die strasse Durchsüdsung der Reichsgewold überall gesichert. Unmöglich ogb von ingendeiner
Seite inte Kändertende mehr aussteht strukte. Das
Reich regiert, und die Interessien Skelches können
zum ersten Rale in der Geschichte ohne langwierige Vers
handlungen, ohne lange Instangunge und Benvicklungen, hemmangen und Schrungen teibungsso der
wetterten werden

Ein großer, ein ungeheurer Schrift nach vorwärts ift gescheben. Niemals wieder werden sich auslandische Mache der Soffnung hingeben können, ein deussches Zand gegen das andere, einen deusschen Bolksstamm gegen den anderen ausschellen zu können.

Auf dem großen Parteitage des Sieges in den ersten Septembertagen 1933 faum der Kübrer und Bolistangier nit Recht fesstellen, daß die nationalsozialissische deutsche Freiheitsberegung nicht Konservator, sondern Liquidator der Länder ist, — eben well in ihr selbst diese Länderschauften schon seit andertspil "darzespinten wesen nis und indelsten geworden sind.

Eine Partel, die nur deutsche Bolksgenossen kennt, kann auch nur einen unteilbaren, einheitlichen deutschen Bolksstaat, ein Deutsches Drittes Reich kennen.

Der Jubel, der diesen Worten solgte, der Jubel, mit dem schon die ersten Gesese ausgenommen wurden, bestätigte auch vom Bolte her noch einmal die Richtigkeit dieser Grundsiche nationalsozialistischer Weltanschauung und Politik.

Die bewährtesten Gauleiter und Borkampser der Bewegung werden die Träger des Reichswillens als Reichsstatthalter.

In Preiigen übernimmt der Führer den Posten des Reichsstatthalters felbst.

Gerade in den Schluffelftellungen zeigt fich die enge Dutchdringung von Pattei und Staat zuerst und deutlich.



Rrüh übt fich . . .

#### 1. Maí

Ein anderes, noch größeres und ergreifenderes Zeichen, wie sehr Staat und Nationalsozialismus eins geworden find, gibt der 1. Mai.

Nahrzehnfelang mar der 1. Mai der Zag des Prolefariate gemefen. Die perfchiedenen Internationalen, die erite, die meite, die dritte, lie batten es lich angelegen fein laffen, immer und immer wieder den Maffen eingubammern, daf der I. Mai pom lieben Gott einzig und allein dazu erschaffen worden fel, damit an diesem Lage der Malienkampf gefeiert werde, und damit das Prolefariat marichiere auf den Straffen und Plagen mit roten Kabnen und Transparenten, und fich gegen die eigenen Bolfsgenoffen von judifchen Ugitatoren aufbegen ließe, fich Minderwertiafeitskomplere einimpfen ließe, - fich mit einem Wort aus dem Bolfsgangen herausreißen, aus einem ehrlichen, anstandigen deutschen, franzosischen oder englischen Arbeiter zu einem ausdruckslosen internationalen Proletarier ftempeln und fich auf jeden Kall als Menich minderer Gute anseben zu laffen.

Und was diesen esenden Hebern und Lügnern vielleicht nicht gelungen wäre, den anständigen Urbeiter zu all diesen Dingen zu verführen und ihm diese Dinge nicht nur von außen beszubringen, nein, ihn diesen Uniqu schließlich selber glauben zu machen, — — was diese herren also vielleicht nicht erreicht hatten, allein und nur mit ihrer Bege, — das ließ sie das Bargertum, der Kapitalismus aller Lander, überraschend mit eigener getäger Mithisse erreichen, um hinterher desto lauter gerade darüber zu jammern.

Denn der tapitalistische Bürger, überheblich und beicht indigniert der dem, der mit seiner Sande Arbeit der delente, der Sper aus den "besterer" Schaden, die "böhere". Zochter, — all diese eingebildeten, eitlen und standensbewußern Existenzu, sie zeigten dem Arbeiter, daß sie ihn oerachteten, sin als pleebissisch, gemein und nur als Arbeitersteiter betrachteten — und so sam es dahin —, daß diese ehrliche, amsämdige, deutsche oder englische oder franzblisse, der unständige, deutsche Ober indlienische Mench him ging — und einen Haß faßte gegen die Zeinen, die Reichen, der Reichen, die Wornehmen, und daß er Destadberung mit Haß, und Bereachtung mit Speale beautworkete.

Und da er teinen Menschen sand, der ihm Bescheid gesagt hatte über das, was ihn anging und sich aus ausgeliefert sigd diesen Segern der Internationale, diesen jädischen "Aucharbeitern", die niemals einen Hammer oder einen Epaten in der Hand gehalten hatten, so ging er mit diesen Hebern, — weil sie Erstüllung ortsprachen seinen Halle und seinem Rampse über die, die ihn verächtenhalle und seinem Rampse über die, die ihn verächteren.



Bier fleht die Jugend bes nationalen Berlins (1. Mai 1933)

Und so maridierte dem das Proletariat.

Und es marfisterte micht als Arbeiter, als freie Atkeiter, — sondern eben als Proleten, — gegen roelche Bezeichmung sie sonst aus der stiegtle sich emporten. Die Drachzischer der Internationale, sie freuten sich, dass der Arbeiter seibst zu glauben ansting, daß er dein Sohn seinen Landen, etn: Sohn seiner Heimas, seine Slutes und seiner Scholle sei, sondern ein Heimassloger, ein Ausstellen geschiedener, den über nicht sieder zu vorletern hohe, als seine Kecten. Und mit diesen Menschenmassen machten die Drachzischer um Neuschulten. Eie hesten die Arbeiter zu dem Gemonstrationen des ersten Mach.

Die Löhne wurden nicht höher davon, und die hungernden Frauen und Kinder erhielten feinen Sissen Svot mehr davon. Die kalten Keller wurden nicht wärmer und die seuchten Löcher nicht troden davon.

Die Arbeitslofen erhielten keine Arbeit dadurch, und das Siend wurde nicht weniger.

Mur die Toten wurden mehr. Denn kein 1. Mai verging, an dem nicht irgembro auf der Welt bei Jusamenstößen mit der Polizei, mit anderen politischen Parteien, mit Arbeitern seille, Atheiter auf dem Pflasser lagen, erschlagen, erschlichen, getätet, — und Frauen und Mitter weinten . . . zu Ehren des infernationalen Protestariats.

Bis wieder ein erster Mai kam und wieder die Löhne niediger waren, und wieder mehr Arbeitslose auf der Scrafe lungerten, und wieder mehr Selhssmorde geschraße lungerten, und wieder mehr Celhssmorde geschieden waren, und wieder mehr Cennd da war, — und wieder Demonstrationen die Straßen süllien, — und wieder neuer Hoß auflohet, und wieder neuer Kote das Phaster mit sprem Blute vot särbten ...

Und wieder der Bürgerkrieg einen Schrift näher auf ein Land guschirt. Bis dann ein erster Mai tam, da demonstrierte nicht mehr das Proletariat, — da sielen feine Schusse, und da weinten teine Frauen um ihre

erichlagenen Manner und Cohne, da ffieg das Elend nicht mehr, da gab es feine verachteten Proleten mehr und feinen "pierten Ctand", -- da fam ein 1. Mai, ein beller Frühlingstag, und in einem Lande der Welf marschierten die Urbeiter der Stien und der Fauft, und fie marfcbierten geradmeas in den Staat binein und sangen hell und freudig Stolze Lieder und marschierten zu Millionen und aber Millio: nen, und alle Saufer waren befrangt, und die Gifenbahnen trugen Sabnen und Rrange, und die Kenfter waren alle be: flaggt und fiehe da, die Regierung und die Beamten und die ftaatlichen Stellen, fie marfcbierten mit ihnen, den Urbeitern, und die Burger, die doch der Reind fein follten, fie reihten fich ein, - Urbeiter wie alle, und die Studenten und die Ungestellten und die Direktoren - und ein riefiges Kahnenmeer feierte in der Luft mit hellen Farben, und über den gefchmuckten Straffen liefen große, weiße Gpruch: bander, auf denen zu lefen ftand: Es gibt nur noch einen

Adel, den Adel der Arbeit! Golde Spruchbander flats terten früher nicht.

Und die Arbeiter vergaßen, was sie Jahrzehnte lang vorgepredigt bekommen hatten,



Reichsprafibent und Reichekangler am 1. Mai 1933



Dr Goebbels eröffnet die Aundgebung der Jugend am 1. Mai 1933 im Luftgarten

Und sie jubelten millianensach dem zu, der dieses Werk vollbrachte: dem Führer Adolf Hitset!

Dem folches begab fich im nationalfagialiftischen Deutschland, — im Lande der "Arbeitermörder" — und begab sich am 1. Mai.

Dem Tage der Feier der natianalen Arbeit.

Gehr gum Rummer der Herren von den verschiedennumerierten Internationalen. Sehr zur Freude des deutschen Bolkes. Sehr zur Freude der deutschen Arbeiter. Sehr zur Freude Adolf Hitlers.

Der selber einmal ein Arbeiter war auf einem Bauplaß und nun der erste Alcheiter des Reigis gewarden vor — wieder auf einem Bauplaße, dem Bauplaße, auf dem der Arenbau des Deutschen Reiches gegimmert wird.

Und so wurde aus dem 1. Mai der Straßenkämpfe und der Berhegung und des Klassenkampfes ein 1. Mai der Freude und des Bekenntnisse und des Friedens.

In alter Frühe marschiert die deutsche Jugend im Unstgarten auf. Auf ihr ruht die Jukunst Deutschland. Sie soll eitmad den Bau des Dritten Reiches onlienden, der Nationalspialismus rechnet nicht mit Wachen und Monaten, allerhöhssen mit einem aber zwei Johren, wie die parkamentarischen Regierungen tun, — nein, er rechnet mit Johrprühern und veileicht mit einem Johre hundert, und fo sit es mur recht und billig, neem die Ju-

recht und billig, wenn die Jusgend diesen ersten Mai eröffnet.

Run fteht fie aufgebaut, und der riefige Luftgarten ift angefüllt mit jungen, ftrablenden Befichtern, die braunen Bem: den der Bitler: Jugend leuchten, die Batenfreugfahnen mit dem weißen Querbalten flattern im Bind, und diefe Jugend, fie weiß fcon nicht mehr, was Rlaffen und Raften eigentlich find, - in ihr marfdiert aus: fchlieflich das funftige Boll, - und es ift gang und gar belanglos und ungemein unwichtig, welchen Plat im graßen Urbeitsgetriebe ber Nation der Bater diefes oder jenes Jungen einnimmt. Ift diefer Blondfapf da der Gobn eines Urbeiters? Ift er der Cobn eines Professors, eines Dirrffare, eines Buchbaltere. eines Bauern, eines Offiziers, eines Urbeitelofen, eines Be: amten? Ber weiß das? Geht er auf die Balfsichule, ins Somnafium oder auf die Realfchule? Ber modite das fagen? Die Jugend felbit fragt nicht danach. Gie fragt nur: bift du ein deutscher Junge, stammst du von deutschen Eltern, baft du deutsches Blut, brtennft du did gu Adolf Bitler? Und wenn auf diese Fragen ein Ja fommt, dann ift es richtig, dann marichiert der Junge im braunen Bemd und ftebt nun in der Morgenfrühe des 1. Mai



Hitler und die Reichsregierung bei der Kundgebung der Jugend am 1. Mai 1933 im Luftgarten



Hitlerjugend grüßt den Generalfeldmarfchall am Lage der Arbeit 1. Mai 1933

auf dem Lufgacten und erwacted den Fährer und mit lömen Reichsprechforuten. Denn der Reichsprechforut wird die nie erfen 1. Mai des neuen Deutschlands eröffnen mit einer Infracase an die Jugend, mit einer Infracase an die Jugend, mit einer Infracase an die Jugend, mit einer Infracase en die Jugend, mit einer Infracase en Infraca

"Diefe Jugend, diefe Jugend . . ."

Des greisen Feldmarschalls Gesicht wird ganz hell und freudig.

Lind dann sprickt er, einfache, schlichte Sabe, einfach wie er immer gewesen ist und wie es sein Kanzser ist und wie sie sein will und soll, diese deutsche Jungmannschaft dort unten.

Der Reichsprasident spricht, tuft die Jugend auf, eingedenk zu fein der Aufgaben, die ihrer warten.

"Ihr mußt einst das Erbe der Bater auf eure Schulter nehmen, um es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muß die Jugend Eine und Lluterordnung und hierauf gründend Berantmortungsfreudigheit lenen. Pur aus Mannesguste und Opfergeist dann ein Geschlecht ersiehen, das den großen Ausgaben, vor wesche die Geschlechte Zog soll dem Bekenntnie der Berbundensstell aller schaffenden Kräste des deutsieden Boltes mit dem Baterland und den großen Aufgaben der Nation dienen und zugleich ein Zenstlein des hohen Mittlieden Westen der Verlagen der Verlagen gaben der Nation dienen und zugleich ein Zenstlein des hohen sittlichen Westen zu kieden.

Mus treuem Herzen gedenfe is dolper in dieser Stunde der deutschen Frauen und Manner, die in sleisiger Lagesarbeit ihre Brot oerdenen und in tiesem Mitsempsinden der großen Jahl derer, die durch die Wirtschaftsen unterer Zeit ond der Albeit und hieren Segen und ferugebalten sind. Daß dem Herz der Albeitschen weider Arbeit und Brot geschaffen werde, ist mein sehnlichter Mitsel und Brot geschaffen werde, der Mitschaffengen Mitsel unter Mitsel der Mitsel der Nichtgeregierung."

Wann fprach so je ein Ctaatsoberhaupt zur Jugend und zum Arbeiter? Und die Jugend empfindet es und dantt es, und als der Führer auf dem Keidapprässenzie und Feddmarschall ein breisages hoch ausbringt, da bricht sich der Just dem auch auf und Keidapprässenzie der der Verlagen und bricht sich der Just dem brauft die Unden himmer und der Keidapprässenzie und dem Just eine Britante und der Just der J

Der Tührer fahrt in die Reichsfanzlei zurück, wo er die Allsgefandten der deutschen Alebeit, Altbeiter aus allen Leilen des Reichses, empfängt. Mit Flugzeugen hat das Reich sie abgeholt von ihren Altbeitspläcen, und nun siehen sie dier oor dem Kanzler und Führer und führteln ihm die Hand und beingen ihm dem Grug und den Darber Millionen, daß er sie befreife aus Antehisfhaft und Breihenn, daß er sie befreife aus Antehisfhaft und Ihren die Ehre und dem Etolz wiedergab, Altbeiter zu sein, Altbeiter am deutschen Sanzelund, das sie erst durch sie, auch deutsche School follter als binne eigen geroamen.

Währendem marschieren die Millionen arbeitender Bolksgenoffen überall in der Riesenstadt, überall in Deutschland auf.

Blumen über Blumen. Marschmusst, nicht endenwollende Heilrufe. Ganz Deutschland ehrt seine Helden der Urbeit.

Muf dem Tempelhofer Feld find große Tribunen errichtet. 30 Meter hoch reden fich die Fahnenturme, oon denen die Banner der Revolution herniederwallen, schwarzweißrot und die Hakenkreuzsahnen.

Hunderte von Laussprecheen stehen sprechbereit, Zausende von Schelmversen, Lampen und Beleuchsungsmassen siehen da, auf den Dächern der Hauser am Rande des Tempelhoser Feldes sind hohe Leuchsttansparente aufgebaut, die Wolkspenossen zu grüßen.

Edjen am Nachmitteg (fejelnt es, als fehme fein Nærigh mely Plats, finden und fem Landsrattliometer großen Gefahre. Ungebeuer wogt es, die Meltungen überstürzen fahre. Ils es Übend mith, siehen über eine Nittlion Menischen und bem Plats, als die Mundgebung begann, die genodtigste, die die Edlet semale soh, sind es auchertbelb Milliomen geworben.

Die Echeinwerfer freisen über die unabsehbare Menge bahin, die Laussprecher rusen die Mariche und Besehle in das unendliche Menschenmeer hineln, immer wieder bricht Jubel aus, en klingt, als siehe irgendroo in der Feene eine ungeheure Brandung.

Die Häuser rundum glühen in festlicher Allumination. Kein Fenster, das nicht im Kergenschimmer leuchtete, von den Dächeen leuchten die stammenden Grüße, von den Balkonen.

Die Flieger freisen, der Fligshafen ist ein Flammenzauber, die Sestenbunen, von denen der Führer sprechen wird erstrabsen im Schein millionensacher Kerten.

Magifch und tiefleuchtend beben fich die roten Banner der Repolution mit dem ichmarzen Safenfreug im weißen Geld pom tiefdunklen Rachthimmel. Und nun fcmillt der Jubel rafend an, - von weit her bott man das Braufen beranfluten, - Die Bellealliance: ftrage berauf, die fchwarz ift pon Menichen, die Berliner Strafe entlang, - und nun reden fich alle Bande, nun gerat eine Millionenmaffe in Semeanna in eine ungebeuer difgiplinierte Bewegung: Adolf Bitler biegt in die Flughafenfraffe ein . . frei fteht er poene im Bagen und hebt immer wieder die Band und grufft feine Rameraden, die Boltsgenoffen der Stien und der Fauft, die Bolfsgenoffen binter dem Schraubstod und aus den Gruben, von den braufenden Majdinen und den glübenden Bochofen, aus all den Betrieben, in denen am Baue Deutschlands geschaffen wird. Und die auch grüßt er, die heute noch feieen müssen.

Und nun steht er droben auf der Tribune, — all den Millionen sichtbar, und seine Stimme, hundertrausenssach verstäckt vom den tonenden Lautsprecheen, sie lägt die Menge zu Schweigen erstarren.

Und Bitler fpricht:

"Allate vielen Jahfpunderten mor diefer Sag nildf nur ber symbolisse Sag des Einugas des Frühlings in die Lande, es war auch der Zag der Greube, des sont auch der Zag der Greube, der sestlichen Editionung und Bessimung. Und damn sam eine Jest, die beim Zag für sich beamfruchte und dem Zag der verbenden Ledens und hoffsmungwooller Freude vermandelle in einem Zag der Profilamation der Fedde, des Erteils und des simteren Kampfes, Saftzegint sind über die deutschein Lande gegangen, und es sichen, als würde dieser Zag immer mehr ein Monument der Tennung des deutschen der Stehen geriffenheit.

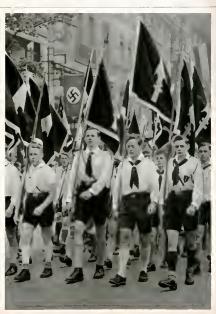

Deutsche Jugend marfchiert

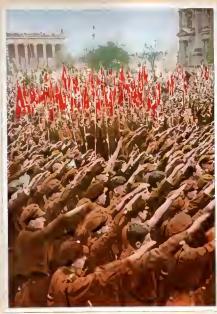

Luftgartentundgebung der Hitlerjugend am 1. Mai 1933

Zag damit gugleich der fichassenden Atcheit, die teine engen Grengen semt, die nicht gebunden ist an die Gewestschaft, an die Fabrit, das Routor, das Rousterschaft an die Fabrit, das Routor, das Amt, eine Atcheit, die wir überall amerkennen wollen, wo sie in gutem Sim sich der die die Gesten und Leben unspress Wolfes aesleiste wielter wielter.

Und num fpricht der Führer danon, wie est nicht notwendig ift, jedem eingehren Schaube die Tochrendigheit gerade feiner Urbeit Elargumachen, wie est wielmehr notwendig ift, jedem Schanbe die Tochrendigheit der Arbeit des anderen Schanbes einbeinglich der über die Arbeit des anderen Schaubes einbeinglich fler und Schaube die Tochrendigheit der werden die Arbeit des anderen Schaubes einbeinglich flerunlegen, bis zum Schulß alle erkennen, wie noch wendig die Arbeit aller ist.

Und dann verfundet der Rangler der Urbeit die Auf: gaben des erften Jahres: die Borbereitung der Arbeite: dienftpflicht, damit ein jeder gleich mo er fpater ftehe das Ethos der Sandarbeit lerne und gufammen mit feinen Bolfsgenoffen, einfach und fchlicht wie fie, ein Jahr lang fchaffe zum Wohle der Ration, - die Befreiung der fcbopfe: rifden Initiatioe aus dem Banne verhängnisvoller majoritativer Befchluffe, - die Berbeiführung einer organifden Wirtfchaftsführung, -

Aber nun kommt wieder eine Beit der Besimung, nachdem das tiesste unter Bott geschlagen hat, eine Beit des Inschlehrens und damit eine Beit des neuen Zusammenstindens der deusschen Menschen.

Heute können wir mit dem alten Liede wohl wieder singen: Der Mai ist gekommen, des deutschen Boltes Erwachen ist gekommen!"

Das Symbol des Klassensteinsteinschaften des ewigen Streites und Haders, wird sich wieder verwandeln zum Symbol der Erhebung und der großen Einigung unseres Boltes.



Der deutsche Arbeiter marfchiert mit Abolf Sieler

eine großzügige Arbeitsbeschaffung, um die Millionenarmee der Arbeitslosen nieder einzugliedern in den Produktionsprozeß, — die Herabschaffung der Jinssage, — den Etraßenneubau, — eine neuaeordnete Handelspolitik

Theorie, mögen die Steptiler, die Zeinde des neuen Deutschland, die Nörgler alle yssammen sogen. Über der Sührer unt mit Recht als Zugem auf die Geschäldige, die aus 7 Mann eine Millionen bewegung machten und aus einer Bewegung einem Staat, — die aus der Bee einer Sandvoll Männer ein revolutionares Staatsideal machten von so überragender Größe, wie es faum auf der Welf einm fonnighet nurde.

Collie nun diese "Utopie" Wielfickeit geworben, nicht auch die andere "Utopie" Wielfickeit werden, dem Bolle wieder Arbeit zu schaffen und die Wielfich gestellt, die siehen organisch woch den Ganzen unsuformen?

Der Führer glaubt es, Und die Millionen dort auf dem nächtigen, scheinwerferüberstrahlten Felde glauben es auch.

Tosend bricht das Heil in den Himmel.



Es gibt nur einen Abel - ben ber Arbeit, 1. Mai 1933



Land und Ctabt vereint zum Feiertag der nationalen Arbeit, 1. Mai 1933

Sie vertrauen bedingungslos ihrem Kubrer, ihrem Rangler,

"Bir bitten nicht den 2111: machtigen: Berr mach uns frei! Bir mollen und muffen felbft arbeiten und fampfen. Wir wollen bruderlich miteinander ringen, damit wir einmal por den Herrn hintreten formen und fagen: Berr, Du fiehft, wir haben uns geandert. Das deutsche Bolf ift nicht mehr das Bolt der Ehr: lofigfeit, der Celbitgerfleifdung, der Rleinmutigfeit und der Rleinglaubigfeit, nein, herr, das deutsche Bolf ift mieder fart geworden, fart im Willen, ftark in der Beharrlichkeit, ftark im Erstragen von Opfern, ftark in feinem Geifte,

Run, Herr, segne unseren Kampf um unsere Freiheit, und da ist unser deutsches Baterland."

Mächtig brauft das Deutschlandlied über Deutschland. Underthalb Millionen Urbeiter singen es, 30 Millionen hören es an ihren Lautsprechern.

Das diplomatische Korps hat sich erhoben.

"Go etwas habe ich noch nicht erlebt," fluftert einer der Gefandten feinem Nachbarn zu.

"Satten wir einen Sitler", fluftert der gurud. "Und ein folches Bolt!"

Ja und ein foldes Bolf und einen folden Führer . . . Beides gebort miammen.

Untrennbar der Fuhrer und fein Bole, das Bole und fein Fuhrer.

Drei Monate später stehen in gang Deutschland wieder 2 Millionen Menschen mehr in Urbeit und Brot.

Es gibt nur einen Adel - flaggen die Spruchbander. "Bolt, ehre die Arbeit, - du ebrit dich selbit."

Im Edjein ungabliger Faceln, unter dem Praffeln eines riefigen Feuerwerts geht der 1. Mai gu Ende.

Der Feiertag der nationalen Arbeit.

Die Massimen lausen wieder an, die Räder sausen und singen, die Siernen heusen, die Schote dampsen und rauden. Die Hömmer donnern, die Hochste zu glüben zu die Hommern die Kumpel . . . sier Deutschland, sier Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, für

Jest endlich weiß der deutsche Arbeiter, wofür er arbeitet.

Geit diesem Lage hat er eine Beimat, ein Baterland.



Das Feuerwerf am "Zag der Arbeit", 1. Mai 1933

## Die Auflösung der Parteien

Was follen in einem geeinfen Baterland, in einer geeinfen Nation, in einem einigen Bolke Varteien?

Wenn ein Bolf einig ist, gang geschlossen einer Soes nachlebt, einem Ziele gemeinsam zumarschiert, — muß dann nicht
jede Partei und gäbe es viele Hundert, genau dasselbe wollen,
sagen, vertreten? Gelbstverständlich muß sie das, — und
also ist es sinnlos, daß es überhaupt mehr als eine einzige
Partei gibt, da es ja auch nur ein einziges Wollen gibt.

So lösen sich denn, sange und klanglos oder mit ein wenig Geräusch, die alten Parteien auf, — ihre Zeit ist abgelausen, in der sie gediehen, deren Ausdruck sie waren, und wie diese Zeit verging, so vergehen nun auch sie.

Die meisten begreifen es von selbst, — und bei denen, die es nicht begreifen möchten, die zum mindesten nicht zugeben möchten, daß sie es natürlich längst begriffen haben, hilft das Bolt mit sausten Drucke nach.

Und nach einem Monat gibt es nur noch eine Nationalfozialistische Deutsche Urbeiter:Partei, und auch das ist gar teine Vartei mehr, war überhaupt niemals eine Partei,



sondern hieß nur so, weil es im liberalistisch-demokratischen Staate num einmal ohne die Parteiform nicht abging, und der Jührer geschworen hatte, legal zur Macht zu gelangen, — sondern war von Ansang au und jest erst recht eine Bewegung, eine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Bewegung, — und also entsprach endlich dem einheitlichen Wollen des Boltes auch seine politisch-vorganisatorische Formgebung: das Ende der Parteien, — die alleinige Vertretung des einheitlichen Volke im einheitlichen Nelch durch eine einheitliche Bewegung.

### Der führer und die Welt

Auf Mittwoch, den 17. Mai wird überraschend der Reichstag einberufen.

Die außenpolitische Lage und besonders die Lage auf der Abrüssungsbusserung macht es notwendig, das die deutsche Regierung vor der ganzen Weltösseutlichteit ihre Stellung klorlegt.

Bo fonnte diefe Erflarung beffer abgegeben werden, als vor dem Reichstag,

Eindringlich stiggiert, oft von rauschendem Beisall unterbrochen, der Gibrer die nationalen, politischen und wirtschaftlichen Probleme, die aus dem Bersailler Diktat entstanden find.

Nachdrudlich betont er, daß logischerweise die Be-

schränkung oder gar der Bersuch der Bernichtung der Ezistenzmöglichkeit eines Bolkes schon immer eine Duelle der Bölkerkonslikte gewesen sind.

Mit dürren Worten zeichnet er das Reparationsproblem und zeigt, weshalb diefen nicht nur die Wirtschaft Deutschlands, sondern die Wirtschaft aller Länder der Erde zum Ruin treiben muß.

"Es ist die Schuld des Berfailler Bertrages" unst den Borte geben über die Madie. Sante ihren fast der gangen Welten fast der gangen Welten, "es ist die Schuld des Derfailler Bertrages, eine Zeit eingeleitet zu haben, in der sinnanzielle Rechentunft die wirtschaftliche Bertuunft umsubennam ihreitung.

Die internationale Wirts schaftskrise ist der unumstößliche Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptungen.

Um die Maßnahmen des Berfailler Bertrages zu modivieren, mußte Deutschland gegen die heiligste Überzeugung des deutschen Bolles und seiner Regierungen zum Schuldigen am Weltkrieg gestempelt werden.

Das ist ein Berfahren, das die Ursache menschlicher Ronflifte ein für allemal löst: Die Schuld liegt beim Besiegten, da der Sieger ja stets die Möglichteit besigt, diese Feststellung als Sinleitung eines Friedens: vertrages zu treffen.

Diefer Borgang ist um so furchsbarer, als die Disqualifizierung eines großen Boltes zu einer Nation zweifen Nanges in einem Augenblick proflamiert wurde, in dem ein Bund der Nationen aus der Laufe gehoben werben sollte.

Alber fein neuer europäischer Krieg mare in der Lage, die hentigen Justande zu bessen. Im Gegenteil, der Ausbruch eines solchen Wadhnstans ohne Ende müßte zum Jusammenbruch der heutigen Geschlichafts- und Staatsordnung sübren

Es ift der tiefernfte Bunfch der nationalen Regierung



Reicheinnenminifter Dr Frich

des Deutschen Reiches, eine solche unstriedliche Entswicklung durch ihre aufrichtige und tätige Mitarbeit zu verhindern.

Dies ist auch der innere Sinn der in Deutschland pollzogenen Ummalzung.

Die drei Gesichtspuntte, die unfere Revolution beherrschen, widersprechen in feiner Weise den Suteressen der übrigen Welt.

Erstens: Berhinderung des drohenden kommunistischen Umsturzes.

Bweitens: Burudführung der Millionenarmee unferer Urbeitslofen in den Produktionsprozeß.

Deittens: Wiederherstellung einer stabilen Staatsführung, die getragen vom Bertrauen der Nation diese große Bolf endlich wieder vertragssähig macht.

Unfer Nationalismus ist ein Prinzip, das uns als Weltanschauung grundsäßlich verpflichtet. Indem wir in grenzenloser Liebe und Treue an unserem eigenen Bolkstum hängen, respektieren wir aus dieser selben Gesinnung heraus die nationalen Rechte auch der anderen Bölker.

Bir fennen daher auch nicht den Begriff des "Germanisierens".

Wir wenden ums aber ebenso leidenschaftlich gegen den umgekehrten Bersuch,

Braufender Beifall des Reichstages bekräftigt die Worte des Rauglers.

Noch einmal ftellt der Führer fest, daß Deutschland tatsächlich abgerüftet hat.

Mit der ungemeinen Klarheit, die allen seinen Darlegungen eigentlimild ist, sormuliert er anschließend den Briedenswillen des nationalsozialistischen Deutschland mit den Worten:

"Deutschland ware ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen, wenn die

anliegenden Nationen ebenso reftlos das Gleiche tun. Deutschland denkt nicht an einen Angriff, sondern nur an seine Sicherheit."

Mang turz und sachlich stellt der Führer am Schliss seiner Rede fest, daß es siut Deutschland teinen Gund geben tonne, im Wösterbunde zu bleiben, wenn man es dort ständig zu dissamieren beabständig zu dissamieren beabständig zu

Die Rede ist ein diplomas tildes Meisterstück.

Sie formuliert in eindringlicher Einfachheit die Grundgüge der Außenpolitik des nationalsozialistischen Reiches.

Sie ist so offen und flar, wie die Politik Adolf Hitlers es immer war.

Einstimmig, wird eine Entschließung der NSDUP gebilligt, die in einem einzigen Saße feltstellt:

"Der Deutsche Reichstag billigt die Erstarung der Reichsregierung und feult sich in dieser entscheidernden Schickfalsstrage der Gleichberechtigung des deutschen Boltes geschlossen hinter die Reichsregierung,"

Mit dem Deutschlandlied schließt die großartige Kundgebung der Bekanntgabe der Maximendernationalsozialistiichen Außenpolitik.

Es ift eine Außenpolitik der Ehre und des Friedens.



hermann Goring



Der preußifche Rultusminifter Ruft eröffnet Die Große Berlines Runftausftellung 1933



Die ältesten Fahnen der Bewegung, 1923 beschlagnahmt — werden nach der notionalsozialistischen Revolution 1933 wieder zurückgeholt

# Rundgebung nach der Machtergreifung



Der Führer verläßt das Flugzeng

Über den politischen Ereignissen des Jahres 1933 sollen die großen Tage von Kiel und Stuttgart nicht vergessen sein. In Kiel die Flottenmanöver, in Stutt-

gart dos Deutsche Zumfest, das sich gu einem überwältigenden Bekenntnis gestallete. Esvan nicht das erstelltat, das Erdolf Sielter der deutsche Klotte einem Besuch abstattet. Mitten in dem Wohlschapfen des Jahres 1932 simd er Gelegenheit, auf ein paar Etunden mit den blauen Jungens zusammen zu sein und einen Standen mit den blauen Jungens zusammen zu sein und einen Standen wirt den Kreuper zu beschäftigen.

Aber nun fam er nach Kiel, der bejubelte Annzier des Nields, midde deutsche Flotte zu grüßen und den egatten und schönen Musseug, einem Gebsten Beit Gluggeug, feinem Gebsten Reisemittel, fam der Führer nach Kiel, Schon von der Machine aus gewonn er einen Überblich über die heufige deutsche Marine mit ihren wenigen elten Arugen, ihren paar Lorpedobooten Kein Unterschoot, kein großes Schlachsschiff maren zu sehen. Über an der Urt, wie die kleinen Schiffe beteinanderlogen, schwerftet wie dorwierten, hörter man es, daß das Berfailler Diktat gwar die Schiffe gestschen bannte, nich der den Beite die der deutsche Anzeine. Und bernfowenig, wie es dem Berfailler Diktat gelang, dem deutschen Bolt dem Glauben und die Arende an der Marine zu nehmen been Glauben und die Arende an der Marine zu nehmen beschopweig voor ets auf die Zouter der Krevlie von 1918 gelungen, den reinen und schönen Gelift der Blaujacken zu gestüdern, den reinen und schönen Gelift der Blaujacken zu gestüdern, den reinen und schönen Gelift der Blaujacken zu gestüdern.

Zusammen mit Münister Dr. Goebbels, dem Reichswebenmisster, dem Lussfahrtminister und dem Neichsschierte der Ed. suber der Kanglere an Boeb, empfangen bom Chef der Marineleitung, Admiral Raeder. Empfangen oder auch dem dem debhenden Hurcas der Mannschaften und Össister.

Sei, wie sie durcheinanderspristen, die Jungs von den großen Kähnen und die von den Windhunden des Meeres, den schnellen Torpedobooten. Heute wollten sie ihr Bestes bergeben, — der Wolkstangler sollte einmal sehen, was deutsche Matersen leisten können.

Schnurgerade dampft das Geschwader aus der Bucht, in untadeliger Kiellinie liegen die Schiffe hintereinander.

Der fühle reine Seewind tut dem Sührer gut, sein Hart flattert in der Brise, aufmertsam verfolgt er die Martifscoute der Kenger. Blie Gedanken fommen und gehen, während er hinübersseht zu den grauen, silbrig glängenden Kriegsschiffen. Er denkt an Momitral Sopeieinsam kömpfendes Geschwader over den Kallandsinseln, er denkt an die Glageraafssiacht, die ein Gieg wurde,



Flottenparade vor Riel, 1933 Der Führer und Obergruppenfahrer Subnlein an Bord des Kreugers "Leipzig"



Die blauen Jungen find angetreten

obwohl man es verfaumte, die gange deutsche Flotte in den Rampf zu werfen. Er denft an die Giege in der Dit: fee, er denft an die Goeben, die in den Dardanellen belbenhaft fodyt, er dentt an Weddigen und die tapferen U-Boote, an U-Deutschland, die nach Amerika fuhr mitten im Rriege, er dentt an die Minenfudboote und das namenlofe Selbentum der Silfstreuger, - und er denkt auch an fene entfetilichen Tage der Rieler Repolte, er denft daran, wie bier, in diefer Bucht, einft bolfchewiftifches Berbrechertum die rote Kabne auf den Schlachtfehiffen hifte, wie ein Noste bier in Riel die Revolution fcburte, und wie Scharen meift falfcher Matrofen fich pon Riel aus über Deutschland ergoffen, überall Entfegen, Aufftand, Mord, Plunderung, Elend und Bernichtung perbreitend. Und er denft auch an die beidenhafte Tat in Gcapa Flow, jener englischen Bucht, in der die ausgelieferte, internierte deutsche Flotte mit webender Flagge verfant unter den Rlangen des Flaggenliedes, -

und wie diese Heldentat vor dem Feinde die Ehre der deutschen Marine wieder reinwusch, die die Lumpen von der Kieler Bucht besudelt batten.

Lind er denft am die Martine fittime und die Kämpfe in den deutschen Safern, am die Kommunifernifolachten im Johnstone deutschen die Stommunifernifolachten im Johnstone deutsche deutsche Johnstone Martine der deutsche Johnstone Martine deutsche Johnstone Martine deutsche Johnstone Johnstone Johnstone Johnstone Johnstone deutsche Johnstone Jo

jeine Marine. — Er ist froh. Schnurgerade ausgerlichet, in schiemerraden Weiß der seit lichen Stunde stehen die Jungens da, die Müssenbänder statten ein wenig, sonst ist jede Reama ersarrt.

Noch einmal schart sich das Offisiertorps um den Rangler, die Fotogrofen finissen,— noch einmal schallen die Hutzas übers Woster, die Flaggen dippen, dann sährt der Kangler wieder an Land.

Er fann sicher sein, — die deutsche Flotte ist ihm treu, wie nur immer ein Mensch ihm tren sein kann im gangen Reich.

Und fie wird ihre Pflicht tun,

rufen wird. — Galt dieser Besuch in Kiel der deutschen Wehrmacht, so sammelte sich in Edutsgart beim Daufschen Zunssest die Armee des Sports, der deutschen Gesundheit und Lücksseit, der freiwilligen Dissiplin im Dienste der Eribestibungen.

Deldy vundervolles Bild, als die riefigen Moffie einmarschierten in das großartige Naturschaden auf dem Gamsschetter Bassen, alle in schiemerndern Weißebertschien Körpers, ein neues, schienes Geschieder, dog die Boste Wolfsbesch, obg die Boste Wolfsbesch, ob ei ein seinem Buche: "Mein Kampf" schrieb von der Note mendigleis, über der Ausbildung des Körpers zu versesselt, sie ein Weistelbung des Körpers zu versesselt, in denne er das alse flassische Stenen zu sernlichte, nie dem ein Mensch, der es gelernt, seinen Körper zu immer neuen Leistungen vortergubilden, ihn gedund, geschmeitig um beästig zu erhalten, die Deutschlichte babe, auch gestigt Großes zu vollberingen.



Adolf Bifler beim Flottenbefuch in Riel, 1933



Der Führer bei den blauen Jungs



Der Rangler und Admiral Raeder bei der deutschen Flotte



Deutsches Turnfest 1933 in Stuttgart. Das Bundesbanner im Beichen des Salentrenges

Kaum einer hatte so klar die Kotwendigsteiten des Sports und des Zurnens sär eine harmonische Ausbildung des Charasters erkamt wie Adolf "Litler, und deshalb war es ihm eine so große Kreude, sier die Kitte drusstiger Körperkultur versammelt zu sehen, ein schied wird der Korperkultur versammelt zu sehen, ein schied wird der Korperkultur versammelt zu sehen, ein schied wird der Korperkultur versammelt zu gelungt der Intion, die auf flarken, charastervollen, körperlich dizipslinierten, freiwillig schiefenden Menschen berubt.

Beit weben die Fahnen im Bind, das Deutschland-

lied braust auf, das horst Wesseld. Bon 40 Meter hoben Jahnenturmen slaggen die Farben des neuen Reichs, und man spärt, mit welcher Freudigkeit die schönen Körper dort unten auf dem grünen Kassen sich bewegen, im geschmeibigen Spiel die schwierigsten Ubungen meistern und ebensowiel im Einzelfampf, wie im Mannischssteringen und bet dem Massenstein im Mannischssteringen und bet dem Massenstein der

Bahrlich, ein Bolf, das eine folche Jugend hat kann nicht aus der Geschichte der Welt weggedacht werden, es

kann nicht untergeben, folange feiner köpperlicher Achtigkeite auch eine ebenfo tüchtige auf Höchtigkeiten eingeftellte politifiche Söbrung entspeicht. Za. ist nicht dieses Zurnfest überhaupt ein Ulbiell des politischen Weckerten und der politischen Totwendigfeisen des Beiche?

Beigt es nicht, wie notwendig es ist, überall das Leste einzufesen, überall mit äußerster Distellin, äußerster Dingabe an die Lösung der Aufgaben heranzugehen? Hier ist die Präzision der Massensteinen Ein Ein Bolle dirigiert Hunderttaufende, nach einem Komando seinen fich die Körper,



Deutsches Turnfest Stuttgart 1933

richten fich wieder auf, schwingen nach rechts und nach links, neigen fich, wenden fich und ichaffen fo in unbedingter Unterordnung unter eine leitende Idee, unter ein Kommando ein unbergegliches Bild einer hinreifenden Bereinheitlichung, Wer dachte bei diefen Übungen nicht an die großen Aufmariche, an die fiebernden Maffenversammlungen, an die Bewegung überhaupt, in der auch ein einheitlicher Wille, ein ein: beitliches Rommando, eine ungeheure Difgiplin freis williger Unterordnung ein falginierendes Bild einheits Ilcher Auspragung geschaffen batte? Und dann erfüllten mieder die Einzelleiftungen das meite Gelb, - die fraft= pollen Ubungen an Barren und Red und Pferd in den ieichtathletischen Rampfen, beim Speerwurf und den Ballubungen. Und wieder erinnerte das Bild an die politischen Beschehniffe. Go wie bier ein jeder, der eben noch in den Maffenübungen fand und nach einem Rommando fich bewegte, frei und nur auf fich geftellt feine Mufgabe lofte, - fo ftand auch jeder Parteiführer, ieder Gli-Rubret, jeder einzelne Dg., jeder einzelne Su-Mann por feinen Aufgaben, fo fteht ein jeder deutsche Bolfsgenoffe bor ihnen und muß feine eigene Leiftung pollbringen.

Aber nicht nur die einzelne Leistung, nicht nur die großartige Untererdung und Einordnung in einen Massenbefolt. – ein Dettles noch muß geschaft werden, – nuß als Höchstes geleistet werden: der Sieg für die Gemeinschaft, der Kampf sür die Kameradschaft, die Manuschaftseibungen: die Etasteten, die Vereinstampfe, wo es auf die Leiftung jedes einzelnen anfommt, aber nicht zu feinem Rubme und nicht um des Erfolges feiner Derfon willen, fondern um den Gieg der Bruppe, den Gieg der gesamten Rameradichaft ficherguftellen. Und wie alle diese drei perschiedenen Kormen sportlichen Rampfes durcheinandergeben, ineinandergreifen, den Charafter ftablen, unablaffig an fich felbit zu arbeiten aber unter einem boberen Biel, einer boberen Mufgabe, - wie fich über dem perfonlichen Erfolg der Dienft an der Gemeinschaft erhebt, fich ausweitet, bis aus all den pielen, den Bunderttaufenden und Millionen eine einheitliche, allaemeine, binreifiende Saltung gemorden ift: Da ftebt mit einem Schlage bas Spiegelbild der politischen Erziehung des deutschen Bolfes, wie fie Abolf Sitler genial vollbrachte por unferen Mugen. Mus der Urbeit jedes einzelnen, aus der Ginordnung in die Gemeinschaft erstand ja schlieglich jene übermaltigende Maffendemonftration der 40 Millionen fur Freibeit und Arieden.

Der Geist Jahns leuchtete über Stuttgart, der Geist der Gebrucht beutscher Jugend nach dem Reich, — und in Abolf hitler fand das deutsche Bole den Erstüller urollter Traume.

Micht das sahnemüberfüllte Stuttgart, nicht ele begrücktenden Aufmäriche, nicht die Ghungen und der
Jubel und das Singertsseinellen aller zu Adolf zielten war das Entscheidende der Stuttgarter Tage, — das Große
war die liese Symbolik, die diesen ersten deutschen Turnfeste und der nationalissiellssiehen Repolution inne-



Stapellauf des Pangerfreugers "Admiral Edjeer", 1933

nohnte, — symbolisches, in Körper gesormtes Abbild zu fein des politischen Lebens des deutschen Bolkes, seiner Arbeit und seiner Ausgaben.

Undweil einjeder dies spürte, deshalb brausten auch die Heilruse so hell, deshalb wurde es ein Fest, wie es setten erlebt wurde in Deutschlaud.

Raum eine Recolution der Welt aber war traditionsreicher, traditionsbewußter als die nationalsozialistische.

Überall spüren mir dies, überall fommt es sichtbar um Dusdruck. Und die Revolution braucht auch nicht vor der jüngsten Bergangarmheit Holl zu machen, sie hat es nicht nötig, die in die fernsten Jahrhunderte gurüffzugehen, mein sie dam auf den Zagenau dort anschließen, mo die deutsche Gerfächste sür 14 fellimme Jahrhunderte gerüffze Geschicke sur 18 mit die deutschaft die deutschaft deutschaft

So kam sie auch den Heros der jungsten Geschichte, den helben des vierfährtigen Ringens gegen eine Welt von Keinden seiern, den Feldmarscholl, den Reicksprässenten

Sie kann ihm alle die Ehren endlich erweisen, die die traditions und respectatose Weimarer Demokratie ihm bewugt vorenthielt, obgleich auch sie manchmal spürke, daß es notwendig wäre, vor Gott und der Geschichte diesen Mann zu ehren.

Run, die nationalsozialistische Revolution holte dies nach, so groß und so feierlich sie es vermochte.

Und sie tat es gang aus ihrem Geiste heraus, schlicht, herzlich ohne Pomp und falschen Prunt, aber desto tiefer und feierlicher.

Schon bald nach der Machtübernahme ensichied der neue Luffahrtminister, dass die größte und schönste Machine, die viermotorige D 2500, auf den Namen des großen Heerführers zu saufen sel.

Mächtig und gewaltig, wie Hindenburg selbst ist die Maschine, die seinen Ramen tragen soll. Ein unerschütterliches Meisterwert, an dessen Leitwert, das allein



Deutschland ehrt seinen Feldheren. — Das größte Flugzeug der Lufthansa wird auf den Namen "Generalfeldmarschall von Hindenburg" getauft



Preugens glorreiche Fahnen flattern am Chrenmal in Lamenberg am 27. August 1933

die Ausmaße saft einer Sportmaschine hat, die Farben des neuen Reiches leuchten.

Der Zaufalt ist schlicht und feierlich. Reichswehr rührt das Seiel, der Aughspfen Zempelhof ist sesslich beslaggt. Kurz speicht der Reichsprässent, turz und der großen Zaten des Feldmarschalls gedenkend erwidert der Lust-

fahrtminister. Was verbeiger, den Ramen des Marschalls in alse Wetz würdiger, den Ramen des Marschalls in alse Wetz u tragen als diese eherne Masschine, ein Simble der deutschen Auferschaung, des nitrgende und niemals zu essellichen Ausgehausellens. Uher Länder und Meere wird diese Flugzeug ziehen, nicht Bomben und Vernichtung tragend, nein, zum friedlichen Wetschenerber Vactionen, ein Mahnund, mos spiedlicher Schassense zeist der Wetschall, mas fereidlicher Schaffense zeist der Wetschall, mas fereidlicher Schaffense werten der deutschen Ausgehause von der Verlichen Auferbeit und der deutschen Kreibensellebe um Kreibensbereitlichkaft.

Altrend zerfpringt die Settliafde am Bug des Luftgiganten. Es fallen die Hillen die den Ramen noch oerdeëtten,—groß und feierlich raufsch das Deutsfalandlied auf, mährend am Rumpf der Mafchine, deren Motore ausfordenen, langfam der Name: "Generalfeldmarsfodl von "Hinderhauf" sieden wied.

Der Neichsprässent dankt. Wer hat dem Gieger von Tamenberg eigentlich gedankt sie seine Zat? Richt so mit Worten und Dedenssferenen, mit Worten und Dedenssferenen, mit weit des Bergen des Bolkes heraus, das er befreite vom Aussenfall, des Geständen Gestäde er wendete, das er oier lange schwere Jahre behüttete vor dem Einsats seinschlicher Derecke

In der Demokratie niemand. Alber die nationalfogialifie fde Revolution nahm Intak, das nachyuholen, und es ist anyunehmen, daß dem Genecalfeldmarschall eine Ghrung aus ihren Händen zu nehmen auch spmparksisser, als aus dem Jädden der Herren von 1918.

Um 19. Jahrestage der Schlacht von Lamentberg vereinigten sich Reichstregierung, preußische Schaatstegierung, die Proving Ostpreußen, die Bewegung, die SU umd Sch der Schafthelm, die Armee und Laufende, die aus dem Reiche

als Temefahrer nach Oftpreußen geeilt waren, um dem greifen heerführer und Bewahrer deutschen Landes eine Heimat zu geben, die er mit dem Schwerte geschüle. Schon kurz nach Mitternacht sest der Aumarsch der Massen ein. Endlos sind Wege und Straßen erfüllt won einer sestlichen singenden Menge, an den Rüchber der Erroßen sehrt des Lugend Spalier, mit Kahnen winsetend, Blumen in den Handen, die sie dem Feldmarschall in den Wagen werben.

Alls es Morgen wird, umstrahlt leuchtender Sounenschien des gemaltige Kreuz im Innern des Schemmales, unter dem zo unbekamnte deurschieße Soldaten ruhen. Aundum umsäumen die Schemsfahren der SI das gewaltige Achten, von den Aurmsinnen flattern die Jahren des neuen Reichs.

Mit dem Glodenschlag neum eröffnen Faufaren die große Kundgebung. Bald darauf kunden 21 Salutschuffe den Reichsprassonnten. Bon hitler und Göring begleitet



Reichsprafident und Rangler in Neudeck

betitt er festen Schritts langsam das Dentmal seiner Schladt – von ordanstarten Judel begrüßt. Der Oberpräsident der Proving begrüßt den Sogn der olse preußsischen Erde, spricht von dem Mothos, der um den Ramen Sindenburg mehr, spricht auch von dem Mothes ferne, bog der Rame Jindenburg mehr, eines Mothes ferne, doß der Rame Jindenburg auf eines mit dem oftpreußsischen Boden verbunden bleibe. "Auch ein armes Bolt hat das Recht und die Pflicht, seine großen Söhne gu ehren."

Dam überreicht der preußischen Wolfes. Eindrisseptälisent die Estiftung des preußischen Bolfes. Eindringlich beruft er sich auf die alle preußische Tradition, seine Feldberren dadurch zu ehren, daß man ihren Namen, ihr Buch, ihr Geschiecht vertrünfter mit dem Bodern, auf dem sie geschiecht "Dem Reichspreissbenten Generalsselmarischall Paul von Hindenburg und Seneramderst übereignet Preußen in Gestunder und Dansbardeit als eine Schentung des Landes die Domaine Langenau und Forst Preußenwald zur daueinden Bereinigung mit dem angengenden Allbesse Neuderk und zur Bildung eines Sindenburglischen Hausgutes. Nittergut Neuderk und Preußenwald."

Tief gerühet nimmt der Reichsprässent die Octationaurkume, die das preußische Etaalswappen und das Himdenweissiche Hausmappen ziest, entgegen. Einfach, mämild und ischlicht ehet der Fährer den Alarisch, mämild und ischlicht ehet der Fährer den Alarisch, als einfacher der feine der den Benntal weist er auchte, als einfacher Gefreiter unter dem Kommande des verehrten Hertführers zu dienen, "Heute empfinde ich es bewegten Fernsen als guddiges Geschaft der Vorseisung, bier auf dem Boden des undmodiften Schlachtschen Sex großen Krieges im Namen der geeinten deutschen Jahren und für diese, Ihnen, hert Generalsche martschl, erneut den Dant Aller in tiesster Ehrerbetung ausberechen au ührfen.

Wir sind glücklich, daß wir diesen Chrentag des deuts schen Bolkes mit dem seieen durfen, der ihn uns einst gegeben hat."

Begeisterung umjubelt das riesige Chrenmal, bis weit ins Land hinaus klingen die Heilruse.

Aber ichon ift wieder ehrfürchtige Stille.

Der Reichsprässdent hat sich erhoben. Gerührt drückt er seinem Kangler die Hand. Und dann spricht der Gieger von Lamemberg, der Feldhert des großen Krieges und gedentt zuerst der toten Kameraden in Ost und West und überall auf der Welt, wo eine deutsche Kront lief. Die Fahnen senken sich, leise singt man das Lied vom Guten Kameraden. Zehntausende von Händen recken sich unbeweallich zum Gruf an die toten Belden.

Und dann spricht der Feldmarschall das wundervolle Wort: "Auf diesem Schlachfelde sind mir Stungen zuteil geworden, denen gegenüber ich zunächst erklären möchte, nur meine Pflicht actan zu haben."

So nimmt er die Chrung an, als Symbol und Beidyen für die feste Berbundenheit seiner Person und seiner Nachkommen mit dem alten preußischen Geimatboden.

Nicht endenwollende Ovationen begleiten den Reichse prasidenten, als er die Front der Reichswehr, der SU und SS abschreitet.

Eine Ehrung, Deutschlands wurdig, ift gu Ende.

Wäßprend Sindendung unter einem Baldachin von Blumen und Jubel und aufgereckten Händen nach Neubed zuräckfährt, eilt der Füßper im Kluggung an den Rhein, gang Deutschland gewaltig überspannend, um am Deutschen Eck zu den Bollegenschen aus dem Gaargebiet zu sprechen – zu Küßen des Niedernaldbenkmals — un der Geschlessiert des Deutschen Reiche, von seiner Geschlosse und eine Zutumft, die auf teinen einzelnen Deutsche zu verschless und eine gewillt ist.

On Oft und West sprach der Führer, überall gegenwärtig, überall Häter und Schüser des Reichs, so an diesem Zage mit seiner eigenen Person symboliserend die Gewalt der nationalsozialistischen Bewegung und die Geschlossende des erneuerten Reichs.



Die Gaar bleibt deutsch! Die Riefentundgebung am Riederwalddenkmal am 27. August 1933



SU-Aufmarsch in Dortmund, 1933



EN-Aufmarsch in Doctmand, 1933



Aundgebung in Dortmund, 1933. Josef Wagner, Adolf Hitler, Wilhelm Schepmann und Victor Lute



Der Suhrer fpricht gur Ell, Dortnund 1933

### Bitler und der deutsche Arbeiter

"Altbeitermöder", hiefen ihn die oden Bongen einmal, "Altbeiterbettiger"— aber es klang (fiden damale ein leifer Unterton von Neid, von Wut in dem Geschrei mit, weil sogat die Einpeissche genau wußen, doch die Korte und 3. Internationale genau wußen, dog diese Worte und 3. Internationale genau wußen, dog diese Worte und Beschimpfungen Wige worten. Bei jedem anderen hätten diese Ausdrücke vielleicht einen Ginn haben können, — bei Abolf Hiller wurden seinensolls dassen, das der weiterlass, lächerlich, unendlich betricht und albern.

Alls die Berichterstatter vom ersten Parteitag in Weimar 1926 berichteten, daß aus dem Ruhrgebiet eine Abordnung der Grubenarbeiter gekommen sei, zweimal Moolf Heler und der deutsche Arbeiter, — das ist wiedlich ein Thema, über das einmal ein gang großes dickes Buch geschieden werden muss, — Abolf Hiller und der deutsche Arbeiter, — ein unerschöpfliches Thema, ein Thema, das das schönise ist, das die nationalsgialistische Bewenung ihrerbaurb bestied.

Wie war das doch out den Jahrten bei den Wahrt, wenn der Wagen des Hihrers von Efadt zu Etadt, oon Ort zu Ort den Der der Vertaumfung zu Verfammlung. — von Nürnberg nach Mindern und von Nündern nach Stüttegart und von Efutfgart und von Efutfgart nach Mannheim an einem Tage? Nur wenige Chunden hat der Jährer gefchlofen, hoch



Bwei Arbeiter für Deutschland reichen fich die Sand

vierundzwanzig Stunden auf alfen, gemieteten Lastautos, nur um them Köhrer, nur um Abolf Hiller ein paar Stunden zu sehen, ihn zu grüßen, — do schüttlichen die Lärgerlichen Sagetten die Köhre umd begriffen das nicht. Wie Zweiter waren doch vot? Arbeiter waren doch der Kommune oder allerhöchstens bei der SPD? Nationale Arbeiter? So etwas gab's doch gar nicht?

nicht!

Und die Gazetten, die das am meisten wunderte und dies Zassachen wie ein unbegreffliches Wunder, wie ein unwerschändt vorgetrogenes Mäckspe anstaunten wernnicht etwa die marzistischen, — oh nein, die hatten diese Wunder uur alsu rachb begriffen, — es war gerade die bliegerliche Persse, die sich befragerliche Persse, die sich beframmerke.

So weit war es sidon gefommen, — weuige Jahre, nachdem ein Urdeiterdicker selber gesungen hatte, daß Deutschladbard armster Sohn auch sein getreuester sei, was die "Nationalen" sich wunderten, daß ein Urdeiter überhaupt auf die Idee kommen kounte, so etwas wie nationales Gesühl zu haben.

ist es nach der leckten Bersammlung geworden, Besprechungen mit der Amstelciern, den Gauleitern, den Sch Sührern haben sich angeschlessen, erest gegen ober Ust hat sich Iboli Hitter zur Ruhe begeben. Um sechs ist er sich und der Amstelche zur Ruhe begeben. Um sechs ist er sich ubr der um sich um sieben auf der Wagen los, — um zehn Ust vormittags ist die erste Bersammlung angeseles.

Plöglich aber freischen die Bremsen, aus sausender Kahrt stoppt der schwarze Mercedes ab, — was ist?

Altheiter stehen da am Weg und hauen Seine für die Straßenaußesserung. Sie schauen nicht einmal hoch, als der Wagen plößlich hält,— aber nun rust sie einer an, mißtraussch sommen sie näher, ein Mann spricht mit ihnen, eng umschließt eine Autohaube sein Gesicht, — und nun oerteilt dieser Mann Butterbrote und Jigarretten und Obst . . .

Freudig greifen die Urbeiter zu, und der Mann fragt sie noch dies und das, — wie es den Familien geht und wie hoch der Berdienst ist und ob sie lange arbeitslos waten . . . . bis der Wagen wieder anfährt und das Aus davoniaac.



Der gefunde Instinkt des Botkes hatte schon lange in Abolf Hitler den Führer erkannt . . . . Freudige Begrüßung auf dem Wege zu einer Kundgebung



Arbeiter gragen den Subrer



Der Führer begruft einen Beteranen der Arbeit (Meifter Bender von Mercedes: Beng)

Wer mar das?

Nidyt in jeder Urbeitergruppe ist damals einer, der es sagen komste: da aber, no einer den Mann erkennt, da braust ein jubelndes Heil; Heils dem Wagen, a.d., — der Mann da vorn im Wagen, ja, das non Wosse Siele,

Und mandyer, der arbeitelos und müde die Ertrassen tippelle, der uicht mudie mohin er am Wend seinem Körper legen sollte, er els ophselsis weben läss einen Wagen stoppen und lässie ein paar Pigaretien ymissen weben die die die weisel die die die die die prische die Ringern und ein Derimarkläde – und sand sollte die die die springen die spr

Ia, fie lieben ihn, die deutfichen Arbeiter.

Sie wiffen; das ift einer von uns.

Das ift fein eingebildeter Reaktionar, das ift fein macht: gieriger Poftenjager, das ift feiner, der uns für einen Dinifterfeffel perrat, das ift feiner, dem Orden und Ehren impp: nieren, das ift einer, der bleibt feblicht und einfach immer er, - immer Adolf Bitler, und ob die Macht der ganzen Welt ju feinen Bugen lage, - er würde kein anderer werden als er mar, - ein Arbeiter, ein deutscher Urbeiter, nur daß er andere Dinge arbeitete ale fie. daß er nicht mehr auf einem Bauplas ftand, fondern auf einem Forum, nur daß er nicht mehr Steine und Mörtel für ein Haus, fondern für ein Reich zu bauen berbeifchleppt . . . der erfte 21r: beifer Deutschlande.

Nein, er wird sie nicht verraten, er hat ihr schmales, einsaches, hartes Eeben gelebt, er lebt ihr Leben heute moch mit oierzehnstündiger Alebeitszeit je Zag, nein, er ist nicht hochmütig geworden im Glücke, word er nicht kleinmütig wurde im Unglück.— er weiß, wer



Comabifche Bauern grußen den Gubrer

der deutsche Arbeiter ist, — und alles Glück und aller Glang wären ihm nichts, wenn er das Glück und das Leben eines einzigen des geringsten deutschen Arbeiters darum aeben misse.

Er steht mitten unter ihnen, er sommt in die Betriebe und specifik mit ihnen, und er hat keine Furcht, daß ihn einen niederschlägen könnte, — dem er weist, daß sein deufscher Arbeiter das tut, — die Zeiten, wo ein Arbeiter einen anderen erschlug, ein Volksgenosse den amderen, — die Zeiten sind oorbei.

Go tommen fie zu ihm, fo geht er zu ihnen, einer der ihren, ihr Freund, ihr Kamerad.

Da stehen sie, die Holgsäller in Bayern und lassen die Gagen und Arte einen Augenblidt unden, diese her Aufgeschieft geben, die sie horte gand des Jührens, und sie sehen sied in die Augen, schlägt keiner die Augen nieder oor dem anderen, und nun sprechen sie don den Gorgen und Williamsten und dem Aughen sied und dem Augenstehen und dem Augenste

Wie war das doch früher mit den anderen, den "Ursbeiterführern"?

hatten die jemals gearbeitet? Waren die jemals auf dem Bau gewesen?

Der hatten die nicht in irgend einer Parteis oder Gewertschaftspfründe angefangen, waren dam langsan weitergestlertert von Erleg zu Erleg mit Demagogie, mit Hees, mit Berleumdungen und Intrigen? Hatten die nicht ihre fetten "Sertectüre"gehälter und "Junstionäre"zulagen gehöht, – hanne die nicht aus der jädlich-bürgerlichen Welt, — gescheiterte Ezistenzen, die das Bürgertum sogar ausgespien hatse, — und die nun den "Arbeiter" martierten, — das heist den Arbeiter nicht einnen, nur — den Arbeitersübrer?

Waren die für den Arbeiter zu sprechen gewesen? Hatten die angehalten auf der Straße, hatten die mit dem Arbeiter geredet, hatten die ihn mit neuem Mute, mit neuer Hoffnung erfüllt?

hatten die ihm eine heimat, ein Baterland gegeben?

Hatten sie ihn nicht im Gegenteil immer tiefer in das Proletendasein hineingestoßen?

Und mun steht da ein Mann, ein Arbeiter, wie sie alle, und er spricht zu them und nimmt tell an ihren hauslichen Sorgen und füllt ihre Seelen mit neuer Cärke und sagt ihnen und beweist ihnen allein durch seine Dassen, das der Arbeiter ein Mensch ist, ein Volksagenosse, so wertvoll und so volksig, nie mur tragedein amderer Bolskagenosse, auch

Da laffen fie die Sagen und hammer und Urte eine Weile ruben und seben in die tiefen und offenen Augen ihres Kübrers.

Und fie wiffen, - bei dem find fie alle in guter Sut. Der Mann berrat fie nicht.

Und so ift das Bild in Oft und Cud, in Nord und West, in Editerolg wie in Baden, in Sachsen wie am Rhein, in Hamwor wie in Berlin, im Nuhrgebiet wie im Edwolfenstand.

Und es ist gang gleich, ob es die Blutjungen sind, die mit 15 Jahren in der Lehre stehen, oder die Giebzigjährigen, die bald abgerufen worden nach einem arbeits-



Rangler und Arbeiter Sand in Sand



Einen Augenblick ruft die Arbeit. Der Rührer fahrt porbei

Riemals liebte ein Volk einen Mann mehr als diesen Arbeiter Adolf Sitler,

Den Baumeifter des Reiche.

Wie leughten die Augen! Da find die schwähischen Sauern, gerfuncht das Gestäck von eine in ihrem Leben sahen. Da ist die Käuerin, die nun die Wirschichaft führt, und sie heben die Jand und winken und eine geoß Freude, eine wundervolle Heiterteit oerstäck die haten, gerarbeiteten Jüge.

Adolf Sifler!

Molf Sitler!

Und da ift die Großstadt.

Eben fåhrt der Tilher unten auf der Etraße voerüber, mote es seine Urt ist, steht er frei neben dem Jahrer vorn im Wagen. Aus den Tensstern, von dem Valkonen winken, rufen die Menschen, — alles hat die Urbeit hingeworfen und ist herbeigestützt, den Tührer zu sehen, und auch hier wieder geht die große Freude über die Gesichter und macht sie froh und schön.

Sie brauchen gar nicht zu rufen, zu ichreien, zu jubeln, diese Menschen, diese Köche zum Beispiel, die da aus den Fenstern schauen und die Hand erheben, — man sieht es ihren Gesichtern an: ihre Herzen rusen saut genug.

Unfer Sitler!

Bir find deutsche Arbeiter, und dort fahrt unfer Rangler!

Der in jenem fleinen Stadeden. Da halt der Wagen, umd befert gefunde, einfache, arbeitende deutsche Boltsgenoffe, er hat den Führer erkannt, und nun kommt er heran, gan nicht übereilt — und begrüßt seinen Führer.

Er ift nicht verlegen und er ift nicht unterwürfig, — frei und offen ichaut er Adolf hitler ins Gesicht, und frei und offen spricht der Führer mit ihm.

Imei Kameraden, zwei deutsche Bollsgenossen, zwei deutsche Webeiter sprechen mitseinander. Genau hört der eine zu, was Hilber im sagt, damit sim fein Sach verlorengeht, und die Kinder steben rundum,

sie respektieren die Unterhaltung der beiden, sie gehen nicht ganz heran, sie lassen einen Raum, dem sie spuren est hier reden zwei Manner miteinander, — und vielleicht sprechen sie ernste und voichtige Sachen.

Und daß der eine in Hemdarmeln dasseht und ohne Rock und eine Müße auf hat, — und daß der andere im Wistedmantel und mit der Autolappe dasseht und in einem Mercedes fährt, — macht das etwas aus?

Denn es kommt nicht darauf an, welche Arbeit einer tut, es kommt nur darauf an, daß er sie tut, und wie er sie tut.

Und daß keiner einen Hochmut trägt und keiner sich gering schäche. Gondern daß sie alle wissen: daß sie Urbeiter sind für Deutschland.

Es ist immer wieder dasssche Sills, — wo der Führer anhält, wo er zu seinem Bolte hintritt und mit seinem Anteisern sich einer Arbeitern spricht, da sist eine Echstante, kein Mauer, — nein, da verstehen sie sich auf Anhield, der Kangler und der Manne on der Ertage, der Landarbeiter so gut wie der Kumpel, der Mann aus der Fädurer, und da sist der Sahrer, und da sist ein der Kumpel, der Mann das bei Fädurer, und da sist ein der Kumpel, der mit der Kumpel, der Mann aus der Fädurer, und da sist ein deutscher Arbeiter, — und die

zwei, — hitler und der Arbeiter, die wissen, was sie aneinander haben, und keine Macht der Welt wird zwischen den beiden wieder eine Mauer aufrichten können,

Kein König, tein Kangler, tein Kaiser, tein Parteiführer — word jemals so von seinem Bolt verstanden, gesliebt, und es ist schon recht, teenn das Bolt von ihm spricht, wie man von einem redet, der zur Famille gehört, — Woolf Hitter gehört eben zu ihnen, und seder gehört zu ihm, als wären sie aus derselben Familie, sindsees von nicht aus der großen Familie der Deutschen.

Adolf fommt. Adolf wird's fcon machen.

Adolf weiß schon, was notig ift . . .

Sie fagen nicht der Kanzler. Der Parteiführer, Herr hitler,

Sie fagen: "Mein Führer". Das ift in der Partei. Und sie fagen "Udolf".

Das ift überall fo gang und gebe im Bolt.

Er - einer von uns, wir, alle von ibm . . .

Und einfach und schlicht und ohne Aufhebens wächste einas neues in Deutschland . . .

Das es noch niemals gab.

Das es vielleicht niemals wieder geben wird . . .

Dag wirklich das gange Bolf regiert.

Durch Udolf Hitler. Denn Udolf Hitler ift das Bolf. Das Bolf bestätigt es jeden Zag, jede Stunde.

Vielleicht nimmt sich das Ausland einmal die Mühe, den Stimmen der deutschen Arbeiter im Stadt und Land nachzulauschen? Vielleicht hören sie einmal, wie diese einsahen Nämmer das sagen: Unste Abolf . . .

Bitler und der deutsche Arbeiter . . .

Es gibt nichts auf der Welt, was stolzer machen könnte, als dieser Bund von Bertrauen und Zuversicht zueinander . . .

Und weil wir dies wissen, weil wir es jeden Tag neu beglückt erkennen, erfahren, deshalb glauben wir auch, daß das Dritte Reich bestehen wird vor der Geschichte.



Der erfte Spatenflich zum Beginn des Baues der Reichsautobahnen, Frankfurt am Main, 1933

#### Dr. Goebbels

Neben dem Führer steht Dr Goebbels. Wie er, eine besonders eindringliche Bertörperung des Typs des nationalfogialssichten Menschen. – flug, volksnah, einsach, jäh und unerhört arbeitssähig.

Die der Sührer felbft ftammt auch er aus der wurzel-

Infamien, mit denen man den "Oberbanditen von Berlin" in gang Deutschland und in der Welt zu vereleumden verstuckte, — in seiner Baterstadt siel die gangen 14 Jahre hindurch niemals eine persönliche Be-leidigung gegen den Mann und Menschen Goebbels.



Dr Goebbels

echten Schicht des Bolfstums, zeigt er feine innige Berbundenheit mit der Scholle deutlich.

Rhendt, die alte trusige Stadt, deren eigenwolliger Stolz im ganzen Rheinland bekannt ist, ist seine Batterstadt. Und so stadt auch der Parteiltamps in späteren Jahren durch Deutschland tobte, und so groß die Berteumdungen waren, die Lügen und

Cogar das solaldermetratisse Drgam Rheydes bütere sich, gagen diesen Cohn der Echaet aus schamusige Weise zu fampfen, — und als die Stadt Dr. Goedbeles die Gierendüggerweitze antrag, da stimmte nicht nur die nationalsolatissische antrag, da stimmte nicht nur die nationalsolatissische mit der die Stadt die Reichten auch — die Cogiassemotratie, ein Zeichen, weie die Naterstadt über ihren größern Gohn dackte.

Schwer ist die Jugend Joseph Goebbela. Während demigen auf allen Fronten der Weltsteig sobt, siet er auf der Schule, spärer auf der Universität, um mit heißem Bemiden seinem Bateslande sich müglich zu machen – da er es an der Front schon unfet tun konnte, — im Eindum der gestigt mit et der Verkion.

Mitten in diese Borbereitungen bricht die Revolution. Alles, mofür der junge Goebbels glaubte arbeiten zu mussen, schien zerbrochen, zerseht, erledigt, ausgelöscht.

Nuhelos treibt es ihn von einer Universität gur anderen. Aber nitgendtvo sindet sich ein Spalt, eine Spoffung, -- im Gegenteil, -- überall sieht der Student me immer neue Berwüsstungen, neue Jusammenbruche, neue Hoffungsslosigkeiten.

Go fommt er 1922 nach Munchen.

Und hier in Munchen gerat er in eine politische Berfammlung der NGDUP und bort Adolf Sieler.

Broit Studen lang spricht diese Mann, und moa De Goebbels nie in den vier vergweiselten Jahren spürte, hier wuche es groß in ihm auf: das Geschüh, einen Kührer von sich zu sehn, den Menschun, der mit seinen Deutschund zu retten, den Menschun, der mit seinem Glauben Berge zu versehen ihr der Loge sein würde, ein Mann, dem man unbedentlich vertrauen fonnte — und bem zu solgen es nicht Schande, sondern höchstes Gläck sein müßte.

Und er folgte ibm.

Bundahit kam der Albrechtampf an der Auhr, — und der junge Parteigenoffe ging, wie Zaufende mit ihm in den Auhrtampf hinein. Hier konnte er voteten, hier konnte er voteten, hier konnte er voteten, hier konnte er die ersten Alberthade aufrichten nicht nur aggen einen räuberischen Einbruch, nein, auch gegen eine Gostem, das diefen Eindruch ermöglichte und dulbete.

Hier im Nuhrkampf lernt er die Geheimnisse der Propaganda, der gähen und zielbenussen Kleinarbeit. Hier aber auch leente er das seuchtende Borbisd der Bolksgemeinschaft, — wie Arbeiter neben Sodden, Gudent neben Bürger, Fabrikdirektor neben Urbeits

lofen trat, — und ein jeder Herkunft und Staffe und Bildung vergaß und fie alle fich fanden in dem einen Dienst an Deutschland.

Und Dr Goebbels fah, daß noch immer, wenn die margiftifchen Phrasen schwiegen, Deutschlands armster Gohn auch fein getreuester war.

Er faß in faufend elende Urbeitetroohungen, et hoeste mit den Rumpels unter Zage gusammen und fchlich sich nich den "voten" Urbeitern durch die Strassen und Gassen, die Zülderstand vorganissernd gegen alles, was die Ration zu zerstören sich angeschieft hatte, — und er lernte bie Sprace, — und er lernte bie Sprace,



Go fennt Berlin Dr Goebbels. Ein Bild aus ber Rampfzeit

der Arbeiter und der Baueen, der Handwerter und der Bürger, der Goldaten und der Studenten, aller, aller, die für Deutschland ichaffen.

Nach dem Jusammenbruch des passioen Wierstandes, nach dem Jusammenbruche auch der Partei unter den Rugeln von Berrätten im November 1923, blieb Boebbels auf seinem Posten im Nubrgebiet.

Mit Babigfeit organisserte er den Freiheitskampf der nationalsozialistischen Bewegung, und bald stand die



Dr Goebbels und fein perfonlicher Referent

Sahne Abolf Hitlers seit im roten Juhygebiet eingerammt. Daß zum Weimarer Partellag 1926 Auhrarbeiter suhren, nationalsozialifiische Auhrarbeiter, — das war der Ersolg seiner Arbeit.

Und der Sührer dankte es dem Doktor.

Nach er dannte er, maa biefer Mann der Partei geben fonnte, und er übergab ihm den ichnerften aber auch den eprenbollften Unifrag, den die Bevegung zu erteilen hafte: Berlin, die Biermillionenfladt, das Persfüld den Niediges, die Haupflädt dem Hafentreug zu erobern.

Fast hoffnungslos scheint solches Beginnen,

Was find ein paar Hundert Nationalfozialisten in der Vissessenden er sein Tahren Gozialemostratie und Kommunismus die Nebyheit in Hünden holten, in der sich viesenschafte Ungüge mit den roten Hahren der Kommune durch die Etrassen mälzen und keine bitreesliche, Leine nationale Kundgebung ungestört vorsübergeben kann?

Eine Stadt in der nicht nur die Reichstegierung, nein, mehr noch die margiftische Preußenregierung seden Berluch nacionaler Frontbildung unterdrückten und gerschlugen.

Alber so übermenschlich groß die Ausgabe auch scheint. Dr. Goebbels zögert keinen Augenblick. Hat er auch niemanden, auf den er in Verlin vertrauen fonnte, ist die Partei in der Rechischaupstädet auch untereinander uneins und so odlig aftionanschässe, er espt ungesämmt ans West. Im 9. Rovember — dieser Zag fehren vom Schiekfal bestimmt zu sein, in der Geschäsde der Weichstall der Weichtlich der Weichtlich und Weichtlich der Weichtlich und Weichtlich der Weichtlich und Weichtlich und Weichtlich und Weichtlich und Weichtlich und die Auflichtlich und Weichtlich und Weichtlich und die Verlin eine Weichtlich und die Verlin ein.

Und nun beginnt ein geradezu übermenschliches Ringen.

In wenigen Monafen säubert der neue Gauleiter die Partei, wirft die Ungwertässigen hinaus, schmiedet aus den übriggsbliedenen einen stabsbarten Block von eutschlossigenen Kämpfern. Unter seiner Führung werd die SW Berlins gu einer Truppe, die jedem Gegner Troß gu bieten vermag.

Und als die Kommune amräfte, den De Goebbefa mie leine Partef und alles, was in Berlin mit Nationaljozialismus und Hafenfreus etwas zu tum hatte, "über dem Leiften zu schlagen" und in einer gemaltigen Saalskladste ein sie allemal damit ein Sade zu modern, — da holte sie situ allemal damit ein Sade zu modern, — da holte sie situ zu ersten Nale in offener Feldsfalackt eine jurchforer Nitederlage — in denselben Pharussfälen, die bislamy die ausgeschieftliche Seriemmlungsbordung der



Ein Schnappfchuß: ein Sitlerjunge ergabte Dr. Goebbels feine Erlebniffe

Serten pom Sowjesssern waren. Eine halbe Stunde dauerte der Kamps, — und wenn auch manch einer schwerzerigte inn Kraassenbaus geschäuste werden mußte, — immisten von Trämmern umd Stut stand stegerich das Sammer Wooff, Histers, — stund der schwerzerigten kannen der schwerzerigten klasses de

Reine Berfolgungen können ihn vernichten, keine Unklagen erledigen.

Als ein Jahr vergangen ist, da fann et, troß Berbot und Terror 700 Berline GU-Namer zum Rurnberger Parteitag ihiden, — fanatische Rämpfer der Joee, Zeugen sir Taufende, die sich inzwischen um das Banner Abolf Stillers in Berlin gesammelt — und zu ihm stranden, mochte die Partei verboten sein oder nicht.

In jedem SUMann lebte Horst Wessel, der große Martyerer der Bewegung, der ein Bestliner SUMAnn war, — und vennt der Goperstalsis, wenn später die Zennishallen oder das Stadton überfüllt, berstend von Mentischn den Jührer oder Goebsbei erwarteten, und wenn die Ernses in Berlin wieder frei war vom martivom die Ernses in Berlin wieder frei war vom martistifchen Terror, und die Marschstrifte der Abantgarde der braumen Nevolution sie erdröhenen machten, — Dann voar das das Abert vier Jahre unrehörten Kannples, unrebörter Jähigtelt, unrehörter Achteit, unrehörter Terue eines Manuses und biefer Mann bieß De Goebbelk, Gaulelter von Verlin, — der beste Organisator, der beste Propagandist der Partel, der Feldherre ihrer siege reichen Wahlschlachken, der Motor der Bewegung und der Kedling der Verliner ebenfo wie der verhaßte Felnd der Marssifie

Niemals wurde ein Menich in Berlin so gehaßt, so verleumdet, so betämptt mit allen Mitteln, wie diese Gauleiter Goebbels, dem die Linke den Namen "Oberbandit von Berlin" beliegte, — aber auch niemals wurde ein Mann in Berlin so populär, so gefeiert, so umjubelt, so verehrt, wie abermals dieser Gauleiter.

Der Doktor, — so hieß er bald allgemein und noch heute, wo er der Reichsminister für Boltsausestätung und Propaganda ist, nennt die Partei ihn niemals anders als "unser Dottor".

Es ist unnötig von dem Propagandisten Goebbels zu sprechen.

Jeder Mensch in Deutschland, ja, die ganze Welt weiß, weld ein genialer Propagandlist Dr. Gaebbels ist. Geine Wahlseldzüge, seine Parteipropaganda, sein Kampf um Berlin, sein Zag der erwachenden Nation, sein 1. Mai, — sie sind jedem lebendig.

Niemals hatte seine Propaganda einen solchen Erfolg gehabt, wate sie nicht von Unsang an auf rücksichter Wahrheit ausgebaut gewesen.

Niemals machte der Doltor dem Volk etwas vor, niemals redete er ihm um den Vart, pries ihm marktforreierlich etwas an, was sich später als gelogen herausstellte.

Das überließ er den herren von der Sozialdemofratie, den hetten der 36 deutschen Parteien, mit solchen Mitteln Wahlkampse zu bestreiten.

Seine Propaganda bestand in absoluter Epitickteit,
— in jener undeugsamen, sanatsschen Wahrhassischeit immer voleder als hervorstehendites Mertmal an der nationaliogialistischen Bewegung aussätlit,— und sein ganges Eun und Handen beschadt in nichts, als unussphörtisch dem Volled Zudichteit zu sagen, die Wirstlickseit und dem Glauben, Juversicht und Entschlichteit und dem Glauben, dem Anmes und Gentschlichteit zu vongegenen dem Kampf und dem Mut, dass Bertrauen und die Geschässenden.

Mit Einsaß aller Mittel lenkte er die Massen immer wieder auf das eine große Zief hin, auf den einen geraden Weg: auf den Mann und die Idee, die allein imstande waren, Deutschland zu retten und mit Deutschland jeden einzelnen Deutschen! Auf Abolf Hiter und die MSDAP.



Dr Goebbels auf dem Ronigsberger Flugplas

### Die deutsche Arbeitsfront

Alte Nationalsozialisten erinnern sich jenes 1. Mai 1923, als Adoss Hiller über Sinn und Inhalt dieses Lages spricht und von jubelndem Beisall umbraust die Säde in die Menae schleudert:

"Bie wollen National-Gojlaiffern fein, das heißt, micht national im landläufigen Einne des Woctes, so zur Salfte. Zir uns sind die ver Worte mehr als ein Geslagmort: Liebe, Glaube und Hossman, Wir wollen unser Baterland bestrücktig lieben und einem Gohen neben sind beleichen. Bie kennen nur ein Anteress, das unseres Wolfen. Wir Judie der Salfte Reuten nur ein Enteren bei muste Wolfen werden, das einmal der Hinnel die Deutschen wieder zusämmenstigtet in ein Reich, und zwar nicht unter dem Gowjessen ein in ist der ein Kraif aus dem men.

Prophetische Worte; — sie wurden der Leitstern der nationalsozialistischen Politik in allen Kragen der Degamiserung der Abelier im wirtschaftlichen Kampse. Nundweg lehnte Wooss hiller politiserte Gewertschaftlern ab. Gewertschaften, die sich einer Partei anstatt bem Bolke verschrieben und die Gelder, die zur wirtschaftlichen Unterschäung der schaftlerden derrichen Mentschaft.

ligen Litterjugung der joggenoen beutigen Mengen gefammelt worden woren. Parteipolitiken für ihre mehr oder minder dunklen Geschäfte hergaben. Ebenjo rundiveg aber lehnte Molf Hiller es auch ab, die Standesoertretung der Albeiter, die Gewertschaften

im ursprünglichen Sinne zu zerschlagen und den deutsichen Arbeiter der Willfür der kapitalistischen Individuals

herrifcheft auszullefern. Mit Hohn und Berachtung sahen er und seine Mitarbeiter auf die sogenannten "gelben" Berbände. Mößellich untersagte der Führer, eigene nationallozialistische Gewertschaften auszusehen, obwohl es der Partel ein leichtes gewesen wäre, dies zu tim, — aber der Führer sah klarer und tieser und größer die Frage der Standesvertretung und er wünsichte nicht, daß die Bewegung die Fehler der alten Parteien wiederhole.



Eine Riefentundgebung der fchaffenden Arbeit vor dem Berliner Dom, 1933



Erfter Kongreß der Arbeitsfront im preußischen Landtag. 1933. Reichsichammeister Schwarz. Stellvertreiter des Aubrers Audolf Des und Aubrer der Arbeitsfront De Len

Als austalieslich volitische und nicht als gewerkschaftliche Organisation schusen er und feine Urbeiter die NGBD. die Nationalfozialiftifche Bes triebezellen-Drganifation, die in gabem Rampfe die Rellen und Stuspuntte und Drin: gruppen der Partei in den Be: trieben felbit bildeten, eine festaeschlossene Maitations: truppe, der es bald gelang, auch in den roteften Betrieben Sug zu faffen und bald Gig und Stimme in den Betrieberaten zu erringen, fo den Marrismus in feiner befeftigften Stellung angreifend und besiegend.



Rundgebung ber NGBO, der Berliner Berfehregefellschaft im Luftgarten



Justigminister Rerel auf der Rundgebung des Ramerabschaftsbundes drutscher Polizeibeamter im Sportpalaft, 1933

Der gaben Arbeit der NSBD mar es zu daufen, daß im deutschen Arbeitertum die Stoßtruppen sich zu sammenfanden, die nach dem erhebenden Aufmarsch des 1. Mai, nach der wahrhaft deutschen Felen Aufmarsch dem Schade, einsähereit und zesäult in der Lage waren, aus den marzstlich verlichten, verlotterten und veratteten Gewerschaften — die Deutsche Arbeitsfrant, nach dem führen und gerinden Plane des Fährer zu zu farmen, die Deutsche Arbeitsfrant, nach dem führen und gerinden Plane des Fährer zu zu farmen, die Deutsche Arbeitsfrant, die unter der Fährung von De Ley die zschiefosen, einigte und wirtliche Standesvertetung der sächsenden Arbeitwarden.

Nach der Befegung der Gewerkschaftschauser, nach der Beschlagnahme der Gewerkschaftsvermögen zugumsten der deutschen Arbeiter, begann der arganistatrische Aufbau mit ungeahnter Jähigkeit und Schnelligkeit.

Nach wenigen Bochen schan tounte Dr. Ley dem Führer melden: "Die Arbeitsstrant steht", tonnte im Buchbenutergewerbehaus am Tempelhoser Reld zu Berlin der erste Kanvent der Deutschen Urbeit mit seiner Zagung beginnen.

Die Arbeitsfront, die "Kameradschaft aller Schaffenden" — wie sie Dr Lep bezeichnet —, garantiert erst die nirklich sinnvolle, großgesehene und einheitlich machtvalle Jusammensassung und lier schaffenden Kröfte.

Unternehmer und Arbeiter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sie stehen hier zusammen zur gemeinfannen Bervortlichung sprer Ziele und Aufgaben, sprer Rechte und Pflichten. Berbunden wie das Schiffal selbs sie von bunden hat, als Träger eines arganischen lebendigen Wirtschaftstorpers, in den eingefügt zu sein, an welcher Stelle auch innner, die oberfte Pflicht bedeutet, gemeinsam zu arbeiten und zu schaffen und nicht gegeneinander.

Nun endlich, nach soviel Jahren Klassenkampf und Klassenbege von beiden Seiten, ist die große, gemeinsame Front entstanden, ausgestellt und zusammengesührt durch die geniale Bee Nobl Kitlers.

Treutsander der Arbeit, die nur dem Staate und seinem Wohle verantroortlich sind, achten peiulichst auf Friede und Wahrhaftigteit in der Wirchschaft des Bolites, unparteilsch und gerecht erfüllen sie ihr Amt, immer den gemeinen Nußen in ihren Entscheidungen vor allen andren Nußen kind berechten.

Dr Ley, ehemaliger Ingenieur bei IG. Farben, vertraut mit allen Fragen der Arbeitervorgamisation, Kriegsfreiwilliger, Flieger und mehrsach vertwuchet, einer der ersten Kämpser sür die NSDAP am Niederrhein, ist heute 43 Jahre all. Energisch, umerskrocken, von einem unbeugsamen Gerechtigkeitssimt, Organisationsleiter der Partel, ist er der rechte Mann, um diese Millionenorganisation der schaffenden deutschen Arbeit mit rund 20 Millionen Menschen aus dem Boden zu stampfen.

Sinn und Bielsegung der Deutschen Arbeitsfront umreißt er selbst in der 1. Folge der "Schulungsbriese der Deutschen Arbeitsfront":

"Nein außerlich gesehen umschließt die Deutsche Arbeitostront alle Unternehmer, alle Angestellten und Arbeiter. Herdung allein soll schon zum Ausbruck kommen, dass alle schaffenden Menschen Urbeiter im Desten Sinne des Mortes sind.

Bahrend der liberalistische Staat lediglich über die Gesehe und Berodmungen wachte, ist der nationalfozialistische Staat Erzieher und Padagoge für das gesamte Bolt.

hier in der Arbeitsfront wird das alles, was der junge Deutsche gehort, gesehen und geleent hat, vertieft,

> immer wieder aufgefrisch, die die auseinanderstrebenden Infünkte verden gehenunt, menn notwendig vernichtet und jedem Deutschen lengemacht, daß er nur als Glied einer Gemeinschaft von Wert ist, aber die Eingelwofen losgelöft vom Gaugen, den Schrimen des Schifflige untertlegen muss.

> So ift denn die Aufgabe der Deutschen Arbeitostont die Erglebung zur Gemeinschaft."

Die Arbeitsfront aliedert fich in die großen Gaulen der Arbeiter und der Angeftellten. Geführt wird fie von Dr. Len, geleitet von dem Bentralburo, das fich aus dem Rleinen und dem Großen Ronvent zusammenfest. Die perantwortliche Leitung liegt im Rleinen Ronvent, der aus den 21 Leitern der einzelnen Umter befteht. Bu ihm treten, um ben Großen Ronvent zu bilden, die Leiter der 14 Arbeiterverbande, der 6 Angestelltenverbande, die 13 Begirfsleiter, dagu noch drei Perfonlichfeiten der 2hrbeiterbewegung: Gauleiter Teropen, Fris Jolis und der Sauptidriftleiter des Blattes der Arbeitsfront: "Der Deutiche" Frit Bufch.

Die beiden Saulen der Arbeitsfront besihen eigene Finanzverwaltung mit eigenem Personalreferat, das oon einem Kührerbeirat überwacht wird.



De Len und der italienifche Rorporationsminifter Bottai verlaffen das Samburger Rathaus, 1933



Der Führer befucht die Reichoführerschule in Bernau, 1933

Die einzelnen Berbände sind straff durchorganisser und nach sachlichen und räumlichen Gesichtspunkten ausgegeliedert.

In 13 Begiefen, entsprechend der Austellung des Neichsegebiete in 13 Landesarbeitsämter, vollzieht sich die Arbeit der Verbände. 5 Berusstruntentassien sorgen dasür, das seder schaffende Boltsgenosse im Kalle seiner Errerbounsähigkeit ärzelliche Hilfe und Unterstügung sinde.

Neben der Schulung und Erziehung steht die nationale Solidarität der Selbstilfe im Bordergrunde der Arbeit. Das Bersicherungswofen ist durch Schaffung eines großgügigen einheitlichen Bersicherungsworkes, in dem die

mannigfaltigften Formen der Sicherung zusammengefaßt find, einheitlich geregelt.

Gutsundierte und leistungsfähige Kreditinstitute sorgen für die Finanzierung von Siedlung und Arbeit,

Biele Hunderttausende von Urbeitslofen sind schon durch die Kredithergaben der Deutschen Urbeitsstront wieder in Urbeit und Brot gekommen.

Auf dieser Durchorganisierung der Arbeit voto sich dereinst der sändische Ausbau der Wickfahrt erzeben, wied sich aus Kährertum und richtst vereiterun Pflichen und Nechten, über deren Erstüllung und Wahren, über deren Erstüllung und Wahren, eine Blüte der dereiter wachen, eine neue Blüte der deutschaft entschen.

In keinem Lande der Welte kennt man eine derartig großartige Aylammensassigung aller produktiven Kräfte. Deutschland kann mit Recht stolz sein auf die hier geleistete Arbeit.

Zanfend Hemmungen des Blittighaftsfebens, die bisfang aus seiner ungemigenden oder fößdellighen Organifartonsssent tägligh folfen, simd mit einem Giglage beseitigt, — in einem Balben Juhre murde eine Leistung vollbracht, die zu beraditigen seibst das seines die film Zanfen Jahre murde eine Leifung vollbracht, die zu beraditigen seibst das seines seines Wenn irgend etwas dem Auslande imponiert hat, dann dieses gigantische Werk, vor dem selbst die übelwollendste Kritik verstummt.

Aftive Frontsoldaten leiten die Arbeitsfront, Arbeiter, die Jahre hindung tatsächlich in den Betrieben standen und genau wissen, was der deutsche Arbeiter wert ist, und was er sordern darf.

Sie alle voerden einmal in der Geschichte der deutschen Arbeiterschaft weiterleben, wenn die Namen der martischichten Gewertschaftschougen längst vergessen sind. Denn dies schusen des Berhütterung, die Ohnen die Geschien des Berhütterung, die Ohnen macht und die Zertischehe der deutschen Allebeiterschaft und der Zertischehe damit liese Ersten die schoffen der unter Führung die Leptischaft zu der unter Kabrung der Leptischaft zu der unter Ander Deutschaft zu der Ander Deutschaft zu der Unter Beiden Vertischaft zu der und Sachen ihnen so der Erbensmöglicheit wieder zurück zum Gegen des gangen Wolfes.



Die beutiche Arbeitsfront am "Deutschen Ed", 1933

### Bitler und seine SA

Conderbericht

Der Furcht fo fern, Dem Tod fo nah, Heil dir, GU!

Im Geift der GI gewann der Nationalsozialismus Gestalt.

Seine tiefften Burzeln liegen auf den Schlachtseldern des Weltkrieges. Hier im dauernden Ungesicht des Todes, verblaßte alles, was nur äußerer Schein, — versank ein Scheinen geblieben mare. Die eisenseifen Träger des Kampfes aber, seine Könige und herren waren die geborenen Soldaten: Die Patrouillenganger und Kampfflieger, die U.-Bootmanner und Stoftuppführer. Diese surchliese Einzelganger ditterten die Wefeste



Mis der Rampf begann, 1923



Mooff Sitler

alles, was nichtig war. Nur das Echte, Wahre, Männsliche behielt seinen Wert.

Es gibt keine schonungslosere Charakterprobe als den Kamps. Die Starken erhebt er zu Helden. Und die Schwachen beraubt er auch noch des letzten Haltes und macht sie erbärmlich.

Nach diesem ehernen Geseh schied der Krieg die Menschen. In Kämpfer, denen das Goldasentum als Haltung und Gesinnung angeboren ist. Und in zufällig unisormierte und bewasstuck Bürgerselen.

Die letteren waren der Werkstoff, der Materials verbrauch des Krieges, der ohne das Mittun der vielen des Kampfes, trugen auf ühren starten Schultern und in hren granistenen Herzen sein unerdistliches Pringip, Lechtlich war seit je der Krieg die ureigensse Privateangelegenheit von Männern, deren seelliche Leimast der Kamps und deren Bruder der Too dure. Um sie ballte sich das Kingen und Seierben derer, die en dass Bestigsel und selbspressändliche Schyertum solcher sodstochenden Seturngefellen ihr Herz banden. Wie sie waren, war Krieg, — und von der Krieg nort, waren sie

Man kann einem Menschen befehlen, Waffen gu tragen und zu kämpsen, aber nicht Goldat zu sein. Goldatentum ist in jedem Falle Freiwilligkeit, die nicht



Im Banne der Worte des Führers



Der Fuhrer auf dem Beldenfriebhof in Sobenftein-Oftpreußen



Eine Lurze Erholungspause auf dem Ahein bei Godesberg. Neben dem Führer sein treuer Begleiter Heinrich Hoffmann, der Bildchronist der Bewegung

einem Befehl, sondern dem Geset, des Blutes und dem Gebot des Herzens gehorcht! Goldatentum ist tein Beruf, fondern eine Berufung, ist Geistesbaltung und Gesimmung.

Solch ein Soldat aus dem Geiste und Frehvilliger seiner Nation war der Gefreite Udolf Hitler.

Mit dem fittlichen Recht des gebotenen Führers marf er, als Hunger und Feigheit das deutsche Schwert zerdrach, den Beist uralf-emigen deutschen Goldatentums in die Waage feiner Jest.

Die Millickes worteten vergeblich auf Befehle. Eie blieben aus. Denn es gad teine Filyer, sondern nur mehr Witzer, sondern nur mehr Weiten, sondern nur mehr Beauftragte. Da tig der unbefannte Goldet des Weltfrieges das Gefeh des Handelins an sich.

Die Not des Bolles und die Ohumacht des Bateelandes forderte Laten. Weil er ein Mann war, der auch auf den Schlachsfeldern nicht nach den toten Buchftaben irgendweller Befehle, sondern nach dem Gebot des seldatischen Gelifes achandelt darte, bamdelte er achandelt darte, bamdelte er.

Und als er aufstand, wie bundertmal in der Schlacht unbefannte Goldaten ohne Treffen und Uchfelifucte ben Cfurm pormartegeriffen batten, - da ftanden auch andere Goldaten auf und folgten feis nem Befehleruf der Tat. 2Bohin? Danach fragt der Goldat nicht in der Schlacht. Dag es nicht der Trümmerhaufen eines Dorfes,nicht das Grabenftud gegenüber, nicht irgendein porfpringender Baldgipfel mar, um das Goldaten fterben ge: ben, - das mußte jeder. Aber dabinter ftand immer und unperrudbar ein Grofes, Bebietendes: Deutschland!

Als Adolf Hitler aus den Trümmern des Zusammen: bruches das blutrote Banner



Der Rubrer und fein Stabichef verlaffen das Rhein-Sotel Dreefen in Godesberg am Rhein



Stabochef Robm mit den Gruppenführern der SI

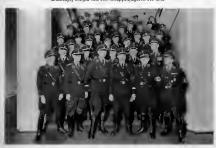

CG-Subrer himmler mit den Fuhrern der CG

mit dem schwarzen Hatenkreuz im weißen Feld emporeiß und Nationalsozialismus fagte, da fühlten die alten Marschierer des großen Krieges und die Jungen, die ihres Geistes waren:

Nation und Gemeinschaft in Rot und Lod, — aus diesen Kräften batte der Soldat sogar den Lod übervourden. Es ging abermals um das gleiche Biel, wieder einmal um Deutschland!

Und darum marschierten fie wieder.

Coldatentumift Glaubigkeit, ift Bekenntnis, ift die Bereit: fchaft zu sterben.

Man ftirbt nicht bewußt und freiwillig um einer Nichtigs keit willen.

"Eine Sdee ift soviel wert, als sie Manner findet, die bereit sind, dastr zu sterben," gob Adolf Sitter dem neuen Glauben der Deutschen das immere Geses.

Während Gier und Gigenund, nöhrend Jügellofigleif
und fatte Gemußingt im Ace
vender-Deutschland das Regiment spheren, somieter siggiment spheren, somieter siggiment spheren, somieter siggiment spheren, olles som sigsie der der der der der der
ficht und son seine millen,
bei sie der der der der
mur um des Leine millen,
daß sie an der se und
besser und besser und
besser andere su
besser der der der der
seine millen,
das der der der der
seine millen,
das der der der
seinen, das deutschland
seinen, das deutschland
seinen woßelt.

Seifi if fiarter als Stoff, Junger måddiger als Seifig, Junger måddiger als Seifig, Glaube getvadfiger als die Erifgeinungsformen des Geins Mit dem Nut der Vergneisflung flammerte fid der Ungelit jener Lage an feinen Deifigende, der ihm vertroell unt teuer durfte. Setemmte fid dosen feinen trechtlofen Seden jugrunde gehende Seifternagen dos aus nationaligialhifidjen Geiffe neu verdende Mochan der Seifende der Stoffen der S

Auferstehung, die in den braunen Bataillonen der GU Geffalt zu gewinnen begann, zu vernichten.

Ganz Deutschland war ein Meer von unverhohlener, unrebitslicher Feindeligkeit, als der unbekannte deutsche Soldat Adolf Hitler seinen Kannpf um Deutschland begann.

Aber wie Wellenbrecher standen Adolf Hitler und seine ersten Getreuen gegen die heranbrandenden Wogen von Hohn und Berachtung, von Bersolgung und blutigem Terror.

Und jede gurudrollende Woge ließ neue Krofte gurud, die sich um das Banner der deutschen Smeuerung icharten, weil der Glaube des Neuen immer lebendiger ist als die Bergweiflung des Berachenden.

Es waren die Besten der Nation, die in den langen, blutigen Johren des Ningens um den deutschen Mentigen und des Kampfes um die staatliche Macht mit Adolf Hitler marschierten: die umgefreiden Berricher in den Schlachten der Männer, in Deutschlich der Michael der Michael

Manner mit essenmen Herzen, — Benit surchtlofen Geelen, — Beeinner, die das Braumsemd
und das Hatenstein trohig
und treu als Kampsanige und
Danier gegen eine verstüfende
Welt, durch eine Hölle von
Hatenstein bestellt von der
Das und brutaler Gewalt
trongen!

Die GH ift durch Jorbilo und Beispiel der Alten, das täglich neu sich bemähren mußte, die tämpferische Elite der Itation und die Sleischwerdung einer beroischen Idee anworden.

Berfemt umb perachtet ffand der Arbeiter, der in den Abenditunden das Braunbemd angog, tagsüber in der Kabrif am Sdyraubstod oder am Reffel inmitten verhebter Bollsgenoffen. Er fat nach ger: murbender Tagesfron abends und nachts feinen fcmeren, gefahrvollen GU-Dienft. Beiten politischer Sochspannung ließen ihn oft wochenlang nicht ine Bett oder auch nur ous den Rleidern fommen. Ohne sich den stolzen Nacken beugen zu lassen, nahm er seine Papiere, wenn ihn Hoff und Bonzengesimung von der Urbeitsstätte vertrieben, und trug den Glauben an das nationalsozialistische Deutschland auf die Etempelstellen.

Allein stand er surchstos und teu gegen tousenhöslicige Feindschaft, welche ihn bei Tage verfolgte, und gegen seigen Meughelmord, welcher ihn durch die Nächste heiter. Die so off senkte sich das rote Tuch seiner Estumssamt mit dem Simmblo ewig sich erneuwenden Ledens im weisen Feld über das Grad eines Kameraden, den der blanke Stahl oder ein peisschender Schop won seiner Seite gerissch dater.



Der Ctabschef berichtet dem Führer



EA. CE und Ctahlhelm befinden den Führer anläßlich der Neichsführertagung 1933 in Berchtesgaden



Unfere Sahne flattert uns voran!



hitter begruft die Berchtesgadener Ell mahrend des Bahllampfes, 1932

Über Graber varmatts, durch Krankenhausbetten und Gefängnismauern frug er, Geweiher seiner Idee, das Sanner der deutschen Eriherat des neuen Margens.

Jahre um Jahre hat der Sch. Mann geklutet. Die wich er dem Geguer dan den keefen, unaufholisan ein ein Gesen. Gegen der der die eine Schonatenden mit, rang er um die Seele der Albeitstetenden brach er aus der margifischen Kraft die besten und vertrollisfen Krafte beraus und zog sie durch Zat und Beispiel unwiderstehlich als neue Kannpfgefährten in den fasialistischen Lufbruch der Nation!

Bierhundert Gräber liegen als unverrückbare Marksteine auf dem Marschweg der braunen Bataillvne zur deutschen Reaglutian.

Bierhundert Namen gefallener GU- und SG-Männer stehen auf den Fahnen unserer Stirme.

Und diese Bierhundert, die für ihren Glauben an dan natianassiasissississe Deutschland die Hatentreugsahne gum Bahetuch undmen, haben der SU als Vermächtnis eine Berpflichtung hinterlassen:

Rimmer zu ruhen und zu raften. Ticht den Sinn ihres Greebens um des Geiftes willen verfalschen zu lassen wielen verfalschen zu lassen der Stude des Sieges. Und umerbittlich, umbetechlich darüber zu wachen, daß nicht dem taten Gewicht ihrer Ungeistgefet an das heilige Ballen des Führers zum Gangen, zum nationalistischen und faglalsstichen Deutschland. höngen.

Deutschland ift erwacht zum neuen Margen.

Darum wallen wir schaffen und fleißig sein als ewige revalutionare Kampfer für Balt und Baterland!



EM Chimeifterfchaft, Toly 1932



Molf Siffer in Erfurt, 1933



EA-Edimeifterichaft, Toly 1932, Abfahrtslauf

# Unfer Bitler

Conderbericht

ABI- Vationalsojalisten verehren Adolf. Histor nicht mur als geschichtliche Persönlichteit, voir bliefen als seine Freunde und Mittämpfer in hingebungsvoller Anhänglichteit und niemals wantender Treue zu unserem Führer auf, der in den Tiefen und Höher seiner Ruhbahn, von Bezim seiner politischen Tätigteit an bis zu ihrer Krönung durch die Übernahme der Macht im mer derselbe geblieben ist: Ein Mensch unter Menschau, ein Freund seiner Kröberen.

jeder Fahigkeiten und aller Talente. Ein Wegbereiter für die, die sich ihm und seiner Toes hingaben, ein Mann der die Herzen seiner Mitkampfer im Sturm eroberte und sie mehr aus seinen Känden ließ.

Millionen Boltsgenossen, die zu ihrem Jührer in gläubigem Bertrauen emportschauen, sin die seine Gestalt zum Esymbol ihrers Jutumfsglaubiens gewoeden ist, tennen Wohl ihrers Jühruffsglaubiens gewoeden ist, tennen Wohl Sisten nur aus weiter Feren. Wer neiß um den Jauber die Mick hat, in seiner Räde zu stehen, der weiß um den Jauber seiner Person und er muß bekennen: je länger man Sitter kennt, desso weber tennt man ihn schäden und lieben und desso vorbessälchse ist man ihr schäden und lieben und seine vorbessälchse in den Vertrausseller und gestalt vor der vertrausseller und vor der unschalt gestalt der vertrausseller und Unschaftlichtet verblent.

Wemn Adolf Hifter sich gegen die Lügenstut seiner Gegner, die ihn mit Has im Berleumdungen überschütteten, durchseist, wenn er om Ende über alle seine Keinde triumphierte und das Bamer seiner nationalen Revolution über Deutschland auspflanzte, so hat ihn das Schiestal von aller Weist aus der Marstellen Wegober und ihn auf den Platz gerickt, der ihm kraft seiner genialen Begadung und teast seinen modellosen Menschentums gebührt.



Das Sauschen des Führere Abolf Sitler auf dem Oberfalzberg (Berchtesgaden)



Co wohnt ber Fuhrer auf dem Oberfalzberg bei Berchtesgaden



Das Wohnzimmer des Führers auf dem Obersalzberg



In den Bergen. Sier traf der gufrer große Enticheidungen



Stille Raft gwifden ben Berfammlungen



Banrifche Jugend befucht den gubrer und Dr Goebbels auf dem Dberfalgberg

Ich etimere mich noch der Jahre, da Hieler — eben aus der Sestung enslassen — den Denaufban seiner Partei bes gann. Damals vertebten wir einige schöne Ferientage auf seinem geliedten Obersatzberg, boch über Beröcksagden. Mir wanderten über Die Berge, spannen Jukunftspläne und sprachen über Theorien, die heute längst Wielichteit geworden führ Aberteilichteit geworden über Aberteilichteit geworden über Aberteilichteit geworden sich und gestellte für den der Aberteilichteit geworden sich und der Verlagen der den der Verlagen der Verlagen

BenigeMonate später saßen noir in einem Binmer eines steinen Berliner Hotels. Soeben hatte die Partel schwere Schläge getroffen, Migmut, Jant und Hodersach hatte selbs die Parteigenossen ergriffen und die gange Deganisation brobe zu gefallen.

Da war es Hiller, der nicht den Aut erelor, der eine Aben Mut berlor, der den Aben Der hiller der Aufgerauff und der Aller der Aufgerauff und der Aufgerauff und der Aufgerauff und der Aufgerauffer auf der Aufgerauffer aus der Aufgerauffer der Michael und feinen Michael und feinen Michael der Aufgraf zu führten.

Es ift ein iconer und edler Bug an Adolf Bitler, daß er niemals einen Menfchen fallen lagt, der einmal fein Bertrauen gewonnen bat! Ne mehr die politifchen Begner auf Ihn einbammern, je un: verbrüchlicher ift die Treue feines Gubrers. Er ift feiner pon denen, die ftarte Charaftere nicht neben fich dulden fonnten. Je barter und fans tiger der Mann, um fo lieber erscheint er ihm. Und gibt es Begenfage unter den Mit: fampfern, unter feiner ber: fobnenden Sand finden fie Musgleich. Ber batte es jemals für möglich gehalten, dag in unferem Bolf der Individualitäten eine Massen: organifation erfteben fonnte, die alles, aber auch alles umfaßt und umfpannt. Diefes Bert ift Udolf Sitlers Berdienft! Bart und unerhiffe



Adolf Hitler un Kreife von Teilnebmern ber Führerichnle



Minifterprafident Goring als Gaft des Ranglers auf dem Oberfalgberg



Ein Ferientag des Führers



Berchtesgadener Commergafte haben finnbenlang auf ben Fihrer gewartet

lich in den Grundschen, weitherzig und verstehend menschlichen Schwächen gegenüber, ein erbarnungsloser Gegnet seiner Widersacher, aber ein guser und warmherziger Freund seiner Kameraden: das ist hitser.

Man bat einmal gefagt, daß das Große das Ginfache und das Einfache das Große fei. Diefes Bort paft auf Sitler. Gein Befen und feine ganze Bedankenwelt ift eine genigle Bereinfachung ber fees lifden Rot und Berriffenbeit, die das deutsche Bolt nach dem Rriege erfüllte. Bitler hat alle Bolfsgenoffen auf den all: gemeingultigen Renner gebracht; und darum allein fonnte feine Idee fiegen, weil er fie porlebte und in diefem Bor: leben auch dem fleinen Mann auf der Strafe in ihrer gangen Diefe und Abgrundigfeit Derständlich machte.

Man muß Hieler nicht nach feinen Giegen, sondern nach seinen Niederlagen gefeben baben, um zu wissen, weit den unter einem Schlag zusammen, niemals verlor er Mut um Olauben. Sumderte famen zu ihm, um sich neue Holauben. Sumderte famen zu spessen um sich neue holauben. Sumderte famen zu gestatt von ihm sock.

Wie oft habe ich es auf gemeinfamen Ressen erlebt, das ihn die dantbur beglückten Augen eines Mannes von der Straße anblickten, daß deutsche Mütter ihre Kinder emportabet und auf ihn zeigten; wie ost habe ich es erlebt, wie se fich habe ich es erlebt,



Der Ramfler in Neufdewanstein, 1933



Die fleine Gratulantin



Die Jungften begruffen ihren Führer. Neben ihm sein Ubjutant Oberleutnant Brudner



Ein Blumengruß bon Rinderhand

daß er überall, wo er erkannt wurde, Freude und Beglückung um sich verbreitete.

Die Zasichen vollgestopsimit Bigarettenschackeln und Manstellüchen, do trat er seine Reisen an Kein Handvorkelburdhe auf der Ertrasse, der unbeschente bleibt. Jür jede Mutter ein freundliches Wort, und sir jedes Kind einen voarmen Haudvorkell. Micht umsonst höngt ihm die deutsiche Dugend mit ganger Inbrunst un, dem sie weise, das ihr Kibrer jung ist und daß ihr Wohl um Webe bei ihm in guten Haudvorkellen.

Ein Tyrann, der selbssertisch über seine Catrappa bertschtz, de hat die gegnerische marzissische Verssertische Stelen gezeichnet. Und wie ist er in Wirklichkeit? Der beste Freund seiner Kameraden. Einer, der für jedes Leid und sie jede Not ein weites Herz und menschliches Verzund menschliches hat.

Rur den, der Bitler nicht fennt, ift es wie ein Bunder, daß Millionen Menschen ihm fo in Liebe und Unbanglichfeit gugetan find. Gur den, der ibn fenut, ift das faft felbitver: frandlich. In dem unbeschreibe liden Bauber feiner Perfonlichfeit liegt das Bebeimnis feines Wirfens. Um meiften mird er pon denen geliebt und perebrt, die ihm am engiten perbunden find. Und wer ihm einmal die Band gum Treues fdmur reichte, der ift ihm mit Leib und Geele perfallen.

Abolf Sieler hat Deutscham aus seiner tiefften Erniedeigung wieder zu Ehre und Gestung emporgesübrt. hinterihmsteht eine geschofene und terte Kämpferlichar, die bereit ist, für ihn und seine Boee das Geste hinzugeben. Milliouen der besten Deutschen besten berein Ketter und Sübrer auf offenen Handen im Besenntnis zur nationalsozialistischen Boltze gemeinschaft ihre Kerzen daus-



3hr fcbonfter Zag



Sitlermadels begruffen den Fuhrer anläglich der Bahlreife im Odenwald, 1932



Motf hitler immitten feiner Oberlandler

erfülf entgegen. Denn das Bolk hat ein seines Empfinden sür echte Größe und nichts empfinden die deutschen Menschen so ties, wie die wahre Zugehörigkeit ihres Köhrers zum Bolke.

Und alle die, welche Adolf Hiffer als Menschen in seiner ureigensten Natürlickseit haben kennen gelernt, wissen, daß er nicht nur der Kührer und Kampfer ift,



Sitler gibt einem Jungen feine Unterfdrift



Der Führer ift Lierfreund



Der Ramier

## Der Parteitag des Sieges — Der Sieg des Glaubens

Um 1. September 1933 wurde der fünfte Parteitag der NSDUP in Nurnberg eräffnet.

Бев, der nuchterne, flare, allem Überschwenglichen abhalde, nannte ihn den Parteitag des Sieges. Und unter dieser Bezeichnung wird er fortleben — als Parteitag des endlich errungenen Eieges, nachdem der Lag von 1927 der des Ausbruches und der van 1929 einer zwischen den Echsachten gewesen war, ein Parteitag der Cammlung.



Rumberger Parteitag 1933. Rongrefhalle in der Luitpoldhalle



"Fix den Freihertelaner des Dentichen Bolles find gefallen . . ." Der Stabacher verlieft die Ramen der Gefallenen auf dem Partertag Rümberg 1933

Übermättigend das Bild, das in diesen erstem Eeptembertagen, in denen man beginnt, die Ernte in die Scheinen zu bergen, die alte Neichsslade Jührmberg biefet. Auch die, die gewohnt sind an sesstiebt Dürmberg an große Mossifentungsbungen, an Sumbertaussend von jubelnden Menschen, von begessterten Boltsgenossen, am Stunden voll tieser zeierlichseit und behrer Begeistetung, auch die, die an den frührern Parteitagen teilgenommen haben, packt es mit elementarer Gewalt. Bu gewohlte sind die bester Laget

Noch niemals gab es eine solche Heerschau, ein solches Zusammenströmen von Massen. Der Himmel wölbt

eine blafiblaue feibige Riefendede darüber und ichenkt ftrablend ichones Sitlermetter dem Zage, an dem die Bewegung fich fammelt, eenst und festlich den errungenen Gieg ju feiern, fich un pereinen zu einem ungeheuren Dankgottesdienft nach dem gewonnenen Kelds mae. - Das alte muns Niederlandische deroplle Dankgebet, Diefes trukige und andachtsvolle Danklied pon Rriegeen, es mehte alle Etunden über dem Partei: tag bin, - aus dem himmel fana es bernieder und die bochgestimmten Menschen, fle gingenumber, alsgenöffen ffe ein unfaßbar icones Gefchent. Mus gang Deutschland find fie berbeigeeilt, auserlesene Rolonnen; es ift eine Auszeichnung, in diefen Zagen in Ruenberg fein gu durfen. Satte man es ben einzelnen freigelaffen, gu fommen, mie fie es mollten, es mare fein Mann in Deutschland dabeimgeblie:

ben, man hatte tein Braunhend im ganzen Reich gefeben, — fie alle, alle, die Millionen, wären nach Mürnberg gewallfahrtet, dem Führer zu huldigen, ihm zuzujubeln und gemeinsam mit allen den Sieg zu feiern.

Aber es ist unmöglich, Millionen und aber Millionen in eine Edad zu pferchen, — schon so war es ein gigantisches Meisterstüt der Aufmarsschletung, die Niesenmassen, auf- und abmarschleten zu berpflegen, zu bewegen, auf- und abmarschleten zu lassen und schließlich wieder beimzusenden.

Die Chenbahn vollbrachte Wunderleistungen, denn der normale Berkept durste unter teinen Umständen gestört werden, — jeder Conderzug, der nach Müenberg rollte, war ein zusählicher Jug, der in den normalen Sahrpsan eingevohnet sein wollte, — und es suhren

340 Sonderzüge, 340 Büge, die zusammengestellt, gefahren und irgendrov rund um Nüenberg aufgestellt sein moliten.

Sundertausend Mann wollten verladen, bestodert, wieder ausgeladen, wieder eingeladen, wieder bestodert bestodert bestodert wind wieder ausgeladen seint Joso neue Salptpsläne wurden entworsen, 325 000 Kilometer Streete sind zu besahren, 130 Kilometer Unstellgeselse sind wisse, seiset undurchssischen Auf aus der Auflich er Genderung zu sahren beginnt, da rollt doch ein Mädermert ab, dass so genau und so prachtool sundtwisselt, dass auch nicht eine Cootuna, nicht ein Wachennder, nicht ein Unstellstein.

Und mahrend die Eisenbahner ihre Hahrender Kadrylane schwieden, sien die Sonderbeauftragten der Su und voganisieren die Unterbringung. Zelte für hundertausend Mann werden ertichtet.

140 000 Duadratmeter Belt merden verben verbent. Lagerfrich wird berangeschaft.
Licht und Krastzentralen augelegt, eigene Wasstrielen und
gelegt, eigene Wasstrielen und
gen gebaut, eisse getenen, Zausende von Jentnern Brot umd Steist und
Krastzen und Kreist
und Nudeln und Neis und
was alles jur Berpfiegung
eines Eleinen Beress gehört.
500 Kochstessel und verden und
gemauert, von dem ein jeder
ein vierteilanden ütter fasst.

Seensprech- und Leitungstabel, Tribünen und Abspervungen, Berkehrsumleitungen und Aufmarschtaschen, Sahnenmaste und Rednerfangeln — es sis nicht aufgusählen, was der Aufmarschsseln im wenigen

Wochen aufbaut. Umd als die ersten SUNTanner singend und blumengeschnückt oom Bahnsteig in die Stadt marschieren, — da steht das alles und lebt und arbeitet, als ei es niemals anders gewesen in Nürnberg, als das hundertsausend SUNTanner dort haufen.

Und die alle Garde siehe diese Scadt an, und asse Erimerungen werden wach. Sie denken an den deutschen Zag im Jahre 1923, der den Anstock gab zu solcher Pracht und Größe. Sie denken an die Parteitage von 1927 und 1929, als 30 000 und 60 000 Mann marschieten und dies sihnen allen eine riessa Armeg erschien.

Sie denken an die Zeit, da der Parteitag verboten wurde mitten in den schweren Zeiten des Jahres 1931, als man ihnen die Hemden auszog und die SU oerbot. Ja und nun markhiert sie durch diese Stadt, die spole



Det Führer und sein Stellvertreter Rudolf Heß auf dem Parteitag Nürnberg 1933



Der Führer und feine Getreuen - Rurnberg 1933

Etappen der Betregung gesehen, und fie ziehen als Gieger ein, Gieger nach einem vierzehnsährigen Ringen.

Gange Tannenmalder find in die Stadt gewandert, alle Blumenbeete Frankens icheinen geplundert. Go feitlich, fo überraufcht von Farbe und Schmuck war diefe Stadt noch niemals. Bielleicht, daß auf den großen Reichstagen des Mittelalters, wenn die Raifer und Surften, Berren und Ritter einruckten in die Beanife ftadt fo die Girlanden wehten, fo die Fahnen fich wiegten, fo die Teppiche und farbigen Tucher aus den Fenftern und pon den Balfonen bingen. Überall winfen Blumen, Die Straffen find überfat von Blumen, die Turen und Renfter und Dachgesimfe find befrangt mit Blumen, Don den Eribunen nicken fie berab, und bon den gabnen: maften ringeln fie fich in bunter Rette. Und über fie bin meben die roten Rabnen der deutschen Freiheit. Die Ctadtroappen grufen über den Sauferportalen, Ginn: ipruche und Transparente Schwingen fich von Saus zu Baus, bon Strafenfeite gu Strafenfeite. Die Burg er: ftrablt in blaulichweißem Licht, Scheinwerfer entreißen fie der Racht und geben ihren berrlichen Unblid den Menfchen, die paufenlos die gange Stadt und ihren rot: goldenen Glang erfüllen.

Überall pauten und jubilieren die Kapellen der ES und SA. Marsche brausen auf, die alten Kampflieder, raus ichend von der Menge mitgesungen.

Bon der Bobe der Burg leuchtet ein riesenhaftes Safentreus in die Nacht.

Wie reden fich die Sande, es verfammet der Jubel nicht.

Und dann beginnt der Parteitag am Freitag, dem 1. September, in der festlich ausgeschmudten großen Halle im Luitpoldhain.

Beg eröffnet, der Führerstellvertreter, der Getreuefte Abolf Bitlers.

Ruhig und sest kommt sein Bliet unter buschigen Augenbrauen hervor, das Kinn ist kantig gemeiselt: "Ich eröffne den Kongreß des fünsten Parteitages der NGDAP, den ersten Parteitag nach der Machte übernahme durch den Nationalsozialismus.

3ch eroffne den Parteitag des Gieges."

Da brauft zum ersten Male unendlicher Beifall empor. Mit diesem einen Gage ist jeder mitten im Ginn dieser Lage.

Heft fahrt fort, und sein zusammengerafftes Besicht wird noch ediger und sester: "Allem voran stelle ich das Gedenken an unsere Zoten." Mit einem Schlage erhebt sich die Versammlung.

Und mabrend der Stabades vortritt die Lifte der Befallenen gu verlefen, beben fich die Urme.

Blutot bängt die Kahne des 9. November von einem GS. Mann gehalten hinter dem Etabschef von Edgaft. Leife tübren lich die Trommeln, und Name auf Name geht durch den Gaal, Name auf Name, längft lind es hundert, zweihundert, dreifhundert, und noch immer endet der Etabschef nicht. Es ift eine erschutterud lange Lifte.

Die Arme beginnen schwer zu werden, und zu zittern, unrubig tonen die Erommeln und noch immer spriche der Stabschef Namen um Namen, Ramen um Namen,
— es scheint, als sollte diese Liste der Helden niemals
enden.

Aber dam ichließt auch diese Kredenlied von einem großen Kampf um Deutschland, — das nur aus Namen bestand, aus Ramen von Toten, — und hell und ernst bestand, aus Ramen von Toten, — und hell und ernst rint die Stimme eines SUMmunes aus der Menge der vielen vor ihm dem Stabschef entgegen: "Sie martisieren im Geist in unseren Keisen mit!"

Seß fährt fort. Epricht von dem ungeheuren Wandel, der sich volligen hat, — spricht davon, daß aus dem Kongreß der ibärisen Berneiner des Weinarre Staates nun der Kongreß der Staatersage geworden sich Cestaders nun der Kongreß ger Staatersage geworden sich Cestader der Kongreß ger modernsten Boltwertretung der Welt, ehr kölließlich den Fährer. Kurz, knapp, militärisch einsach und dach zegreisen sichen, gerade weil die Worte sichlich sind, "Mein Führer Seiner und als Jührer der Partel der Garant des Esges. Wenn andere manten, blieben Sie aufrecht. Wenn andere um Kompromiss ireten, blieben Sie aufrecht. Wenn andere um Mannen siehen, verbreiteten Sie neuen Mut. Wenn andere den Mut sinden ließen, verbreiteten Sie neuen Mut. Wenn andere den uns gingen, ergriffen Sie die Fahne entschlossen tein ist.

Bis die Fahne als Fahne des Staates den Sieg kündete. Und wieder tragen Sie die Fahne voran, Als Führer der Nation sind Sie der Garant des Endsiges. Wit anüßen den Kübrer und in ihm die Jukunst der Nation."



Kabnenaufmarich der EA



Der Appell der politifchen Umtswalter. Einmarich der Fahnen auf dem Parteitag Mürnberg 1933



151 000 Amtemalter boren die Rede des Buhrere auf dem Parteitag Rumberg 1933



Dotengedenken. Die Fahnen der politischen Organisationen fenten fich vor den Martyrern der Bewegung. Parteitag 1933

Domernd rollt das Hell auf dem Führer durch die iestige Festhalle. Dann verlieft der danzische Innenminister und Gauseiter Wagner die Proflamation des Führers, in der die denknützigen Worte stehen; "Die nationalssiglistliche Bewegung ist nicht der Konfervator der Ander der Bergongenbeit, sondern ihr Elquidator zugunsten des Reichs der Jukunst. Nicht die Länder sind die Preier den Benghe, sondern einzig und allein das deutsche Bolt und die nationalsyslatisische Benegung." Mit dem Geschaft des berühmten Dürersiches: Kutter, Lod und Leufel ehrt Nünnberg dem Gisser der Nation, — und sie konnten kein simmolkeres Geschend sinden, als diesen alten, schonner Gisse von dem Kutter ohne Juckst und Ladel, der unangesochten von Zod und Leufel, Seinolssoft, Neid und Has eriet, dem Blick nach vorm genondt, dem Giege, der Erstützung entagesund Noch am seiben Tage spricht der Führer auf der großen Kulturtagumg der Partel. Krissallarlar arbeitet er die rasse mäßigen Grundlagen jeglicher Kunst heraus. Man spärt, wie ihm diese Nede tief aus dem Hersen fommt, — sie wied zu einem Leitaussallas für jedes kunstlerische Schassen überhaupt. Als der Führer ender, spürt jeder, der in Deutschland, in Nürnberg oder an einem der vielen Kumdjunsapparate dies Kede mistanhörte, das bier Kunst, eine Aufanhörte, das bier den Kümster, eine Bussallas und seine Kede in der die Kunstlerische der Künstler, seine Wespellichtungen und seine Freiheiten, seine Aufgaben und seine Seelbeiten, seine Aufgaben und seine Seelbeiten, den Wussallas und befassen, die sich mit Kunst befasten und befassen Büchern, die sich kunst befasten und befassen von der sich wir Kunst

Unvergessich die Schlusvorte: "Die Kulturdenkmäler der Menschijeit waren woch immer die Altäre der Bestimung auf sie bestere Mission und höhere Wirde. Da Torheit und Unrecht die Welt zu beherrschen schwinzur unsen wir die deutschen Kümstler auf, die stolgesse Vereidigung des deutschen Bolles mit zu übernehmen durch die deutsche Kunst."

Der nächste Zag lieht den großen Amstwalterappell auf der Zeppelinwiese, 160 000 Amstwalter sind angestreten, neben den 100 000 Namm SI umd SS 160 000 Mann aus der zivilen Parteigarde. Unabsehber fluter blutrot der Strom der Sohnen in das riefige Seld der Wiese, immer mehr und mehr quillt es über die Stufen berunter, ein erregender und auf selfamme Welfe begülderder Amblid. Es scholat, als mürde deser bluter der

Fahnenstrom nie enden, als sei er ein Symbol der Ewigkeit des nationalsozialistischen Deutschland.

Da stehen sie num, andershalb Hunderstausende, Ortsgruppenleiter und Kreisseiter, Bloetwarte und Jellenobieute, Gauleiter und Pressente, Propagandeleiter, und was für Aufgaben sie alle erfüllen, alte Kämpfer für Noolf Hilters Voe, in tausend Schlachen erprobt.

Über ihnen wehen die Sahnen, riesengroß leuchtet der Abler der deutschen Kreiheitsderwegung vor ihnen. Grünes Baumdlächt umschließt den welthin ausgebehnten Plach, auf dem selbst diese ungeheure Menge Menschen noch Naum läßt für mehr.

Es ist ein ergreisendes Bild, diese braume Armee des Geistes, wie sie num ihrem Führer zujubelt, ein einheitlicher Chrei, wie die Sahnen sich heben und der Wind in die Tücher fast, daß sie sich groß entsalten und das siegbaste Haertreur, ausseuchtet.

Jahr um Jahr haben sie gekämpst, und sie wissen, sie werden wiederum Jahr um Jahr zu kämpsen haben, um den Sieg zu sichern, ihn zu beseissen in den Herzen der deutschen Menschen, bis niemand mehr anderes zu deuken vermag als ein nationalssylalistisches Keich.

Wie sagte der Führer? "In wenigen Tagen voerden Sie volede in das Zeben des Alfags und damit in den sagten Kampf der Bevogung zurädgelehet sein. Die große Tagung ist damit beendet. Der Kampf beginnt voleder. Wir sind eine junge Bevogung und volr vossen, daß nicks in 14 Jahren vollendet sein sam. So pie jent



100 000 Mann SI, EG, Gt. auf Dem Parteitag Mirnberg 1933



Die Standarten des Sieges. Partertog Rurmberg 1933

uns heute hier getraffen haben, so werden wir uns in gwei Jahren und wieder in vier und in sechs Jahren treffen. Und sa wied diese Bewegung sich in 20, in 80, in 100 Jahren treffen bis in alle Aufunst."

Um Nachmittag steht der Führer var 60 000 Hister jungen. Auch sie schlagen in Besten, auch sie haben ihre großen Küchen ausgemauert, auch sie sind marschiert wie nur einer aus der Schar der SU und SS.

Und nun stehen sie hier, dem Fährer zu huldigen und ihm zu sagen, daß sein Untru so Zukunst nicht vergebild sieh in den han han han den sieh sich siehen, die Mädchen ihm schröderen, sein Wert sortzuschen und es ihren Kindern einmal wieder zu übergeben, rein und kar, wie sie es aus der Hand delbes zu übergeben, ein und star, wie sie es aus der Hand übers siehlternessingen, sie, die deutsich Ausdachen der nahen Jukunst.

Minutenlang kann der Führer nicht zu Wart kammen, sa ungeheuer umbraust ihn der Jubel der Jugend. Immer,

Es ist eine Gnade des himmels, es ist der Dant für aierzehn Jahre schweren Ringens, — es ist der weitaus schönste Dank der dem Führer werden kannte.

Lind groß und verpflichend freicht der Abhere zur deutschen Jugend. Er steigt nicht berad zu ihr, er serdert von ihr stättsste Auspannung, daß sie versteht was er sagt, er formuliert die Sähe sa, als spräche er zu schon Strachstent. Er press vor der Jugend die Kanneralficht, er unft sie auf, die Ibeale der Jugend mit hinübergunehmen in die Manneragie und ihrer sich nicht zu schanner in die Manneragien. Zugend zu üben, und er sie auf, sapste zu sein und treu, und eingedent der Dree ver Water.

Und er bittet die Jugend, er bittet sie, wa er flamment sie aufrufen konnte: hinauszubringen diesen Schwur in alle Stadte und Dorfer, daß niemals mehr in alle



Murmberg 1933. Aufmarich der SH im Luitpoldebain

Zukunft das deutsche Bolk sich selbst zerreißen wird, sondern wirklich ein Bolk von Brüdern ist und wird.

Der Gommag, der 3. September, deingt den Höhepunkt des Parteitages, den Aufmarfch von SA, SS und

Öt. Hindertaufend Mann sind angeteten im Luitpoldhain, wie ein ungeheures blühendes Verf leuchten
die sandigen Mähenderstage in der Gome. Liefes
Alau misch sich mit bellem Schorfelgelb, geht über in
ein dunfles Vraum, steigt an zu bellem Grän, wied zu

Gchwarz, zu seuchtendern Rot, zu dumstem Weinen, zu

malbfarbenem Grün, zu dunstem Däter, zu hellem Blau,

zu bellem Gaun, Keldyrau misch sich darein, bels

Weis sie sin, matagdenes Grün, ziegestarbenes Rot, sattes

Robalt und das Hochrot der Stäbe, — Leise wogs das

Fachalt und das Hochrot der Stäbe, — Leise wogs das

Fachenspiel hin und ber, auf dem braumen Untergrunde

der Unsschreiben, bis ein einziges Kommando die Hunderts

kunsche Stäberten lässt ur enunsssser sichest.

Der Kübrer tommt.

Langfam schreitet er mit dem Stabschef die breite Straße hinunter die ausgespart ist, die zu dem Ort, da der riesige Lorbeerkranz ruht, — den Loten der Bevorauma geweißt.

Die Jahren senken sich sacht, 5500 Seurmschnen. Wie eine Mauer sehe die SU. Der Tenuerchor aus der Gösterdämmerung zistert und klagt über den weiten Plat. Die Minuten dehnen sich zu erschütterndem Gedenken. Und dann siehet aus Hunderstaussend Sehen.



Sitler und Stabschef Rohm beim Borbeimarich der SU auf

zügen das Lied vom Guten Rameraden auf. Langfam schreitet der Führer zurück zur Txibune.

Das Leben fordert wieder

In die offene Straße tücken in Aierundzwarzigeretelben mit monumentaler Wucht die schwarzen Scharen der SS, dom fiseenen Slinken der Schellendaume ihrer Musika sidae überstrabit.

Und nun spricht der Führer. "Wie haben nicht nötig vor der Beschichte, die Ehre unseres Boltes auf dem Schlächsfelbe zu rehabilitieren. Dort hat sie uns niemand genommen! Nur eine Unehre ist über uns geboninen, — nicht im Westen

und nicht im Often, sondern in der Helmat. Diese Unehre haben wir wieder gutgemacht!

Der Himmel kann Zeuge fein: Die Schuld unferes Bolkes ist gelöscht, die Schande beseitigt, die Manner des November sind gestürzt und ihre Gewalt ist vorbei!

Richt der himmel schenkt den Bollern Ceben, Freiheit und Brot, sondern sie selbst mussen durch ihre Urbeit und ihre Lugenden leben und fein. Abir wollen nichts für



Appell der 200 000 SI: Männer beim Reichsparteitag in Närnberg. Borbeimarsch vor dem Fährer auf dem Adolf-Hieler Plas

uns, sondern alles für unser Volk. Wir wollen nichts er ringen für uns, sondern alles nur für Deutschland, dem wir sind vergänglich, aber Deutschland nurg leben!"

Das Deutschlandlied rauscht auf. hunderttaufend Arme recken fich empor.

Dann nehmen alle Musikgüge die Mesodie des Horst Wesselleliedes auf, und während sie leise die ewige Homne der nationalsozialistischen Revolution spielen, weiht der



Die Befferficine vor der Freuenftrebe am Partritag in Rurnberg 1933

Führer mit der Blutfahne die 126 neuen Standarten. 101 Salutschüffe dröhnen darüber hin, die eine Batterie der Reichswehr löst.

Dumpf drohnen die Chrenschuffe, immer tehrt die Melobie Horst Wessels wieder. Nach den Standarten kommen die ersten Standarten der SS, die 150 Sturmfabrent der SS.

Die Musif fpielt das Sturmlied Dietrich Edarts.

Die Fahnenweihe geht zu Ende, der lette Salutichus

Nun heißt es: Kahnen auf! Und in rotleuchtendem Buge marschieren unter den Klängen des preußischen Präsentiermarsches die neu geweihten Feldzeichen zu ihren Sturmen ab.

Die Häupter entblößen sich, und machtvoll rauscht das alte Danklied an den höchsten über den Plat:

das alte Vanklied an den Höchsten über den Plat: Tun danket alle Gott, mit Herzen Mund und Händen, der große Dinge tut, an uns und allen Enden

Der große Wordeimarsch folgt. Bor der Frauenlieche erwartes der Führer seine SU. Die Stadt ist ein brodenn der Kessel voll Jubes: die SU marschiert in die Stadt ein.

Und nun kommen fie heran, die braunen Rolonnen, in 3molferreihen, tiefgeschlossen, von Blumen überreanet, von Farben und Fahnen überflaggt. Fast verschlingen die Hellrufe die schmetternde Marschmusse.

Lind nun blifen die Atibanen auf, auf denen 20 000 Sprengässe Plas gesunden haben, unter Ihnen das diplomatisse Korpe, und da ist die Stadenste des Führers, Parademartis, — und die Estesel jamen in das Psialers, Parademartis, — und die Estesel jamen in das Psialer, die Sobse fliegen nach rechts. dinter der Blickfahme oom g. Trovember 1923, die der Schutzmister Chrimminger trägs, führt der Chrimminger krägt, sührt der Chrimminger krägt, sührt der Chrimminger krägt, siehen Silv auf gestellt der Schutzmister Schutzmister Schutzmister Schutzmister Schutzmister Schutzmister Schutzmister der Kampstruppe der Deutschen Koesolution.

Stunde um Stunde vergeht, und der Jubel wird nicht gerlinger. Endlich schließt die S den großen Vorbeimarig ab, den Epremarisch der hittertuppen. Die Leibstandarte des Führers sind die legten, über ihnen schlägt noch einmal der Jubel riesnagroß zusammen.

Noch einmal spricht der Führer an diesem Abend, gibt eine Philosophie des nationalsozialistischen Staates.

So schließt ernst und gewaltig der Parteitag des Sieges. "Indem Deutschland diesen Kampf auf sich genommen hat, erfüllt es nur, wie schon so oft in seiner Geschichte, eine wahrhaft europäische Mission."



Musichnitt der Festeribane. Parteitag Murnberg 1933

## Inhaltsverzeichnis

| Moolf Hitler                                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Gründung der Partei 1920                                                                            |    |
| Die Geburtoftunde der NGDUP                                                                             | 4  |
| Erfter Reichsparteitag in Munchen 1923                                                                  | ٥  |
| Gommer 1923                                                                                             | 3  |
| Hiller- Prozeß                                                                                          | 9  |
| Bolksgericht München I (Sonberbericht von Schaub)                                                       | I  |
| (Shrontafel                                                                                             | 2  |
| Grunnligh her Deutschen                                                                                 | 3  |
| Rengrünbung der Partei                                                                                  | 4  |
| Aufhebung des Redeverbots                                                                               | 6  |
| Reichstagswahl som 20. Mai 1928                                                                         | 8  |
| Das Braune Haus                                                                                         | 3  |
| Aus Abolf Bitler: Mein Rampf                                                                            | 7  |
| Terror und Berfolgung                                                                                   | 8  |
| Alite Garde                                                                                             | 3  |
| Des Wihrers erfie GA (Conderbericht von Berchfolb)                                                      | 4  |
| Die nationalfozialiftifche Jugendbewegung (Conberbericht von Reichsjugendführer Balbur von Coirach) 5   | 8  |
| 1932 - Das Jahr der Entscheidungen (Gonderbericht von Reichspressechef Dr. Dietrich) 6                  | δ  |
| Das Jahr ber Erfüllung - Sitler Reichstangler                                                           | 9  |
| Zag ber ermachenden Nation                                                                              | 2  |
| Schlageter                                                                                              | 6  |
| Der Tag pon Potsbam                                                                                     | 8  |
| . Wai                                                                                                   | 13 |
| Die Auflöfung der Parteien                                                                              | Ι  |
| Der Führer und die Welt                                                                                 | 2  |
| Empachung nach ber Machterareifung                                                                      | 5  |
| Sitler und der deutsche Arbeiter                                                                        | 5  |
| Dr. Soebbels                                                                                            | 0  |
| Die deutsche Arbeitsfront                                                                               | 4  |
| Sieler und feine GI (Gonderbericht)                                                                     | :8 |
| Unfer Hifler (Gonderbericht)                                                                            | 4  |
| Der Parteitag des Gieges - Der Gieg des Glaubens                                                        | I  |
| Zafel 1: Der Rangler                                                                                    | 8  |
| Zafel 2: "Und Thr habe boch gestege"                                                                    | 32 |
| Zafel 2: "Und Ige Gubt von geftegt. Zafel 3: Gefallenenehrenmal (nach einem Gemälde von Felly Albrecht) | 8  |
| Tafel 4: Gaalfchlack (nach einem Gemälde von Feitz Albrecht)                                            | 6  |
| Tafel 5: Deutschland ist erwacht                                                                        | 30 |
| Tafel 6: Abolf Sieler im Rreise von Zeilnehmern der Führerschule                                        | 36 |
|                                                                                                         |    |

Mm Schluß bes Buches: Stanbartenweihe im Luitpolbhain, 1933